Donnerstag, 21. Juli.

№ 16567.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition Ketterhagergasse Kr. 4. und bei allen kaiserl. Postanskalten des In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 A., durch die Bost bezogen 5 A. Inserate kosten für die Petitzeile oder deren Raum 20 & — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

### Politische Nebersicht. Danzig, 21. Juli.

Die Bolen und bas Anfiedelungsgefet. Die Polen scheinen sich innerlich mit bem

Die Polen scheinen sich innerlich mit dem Colonisationsgeset bereits ausgesöhnt zu haben; sie scheinen zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, daß selbst wenn dieses Gesetz ein Unglück für ihre Gesammtheit bedeuten sollte, der einzelne, zumal bei den augenblicklich mislichen Verhältnissen in der Landwirthschaft, dadurch aus seinen sinanziellen Nöthen befreit werden könnte. So lieft man fast täglich, daß seitens polnischer Bestzer der Ansiedelungs - Commission Anerbietungen gemacht worden sind. Zunächst wagten sich die Polen nur verschännt an die Commission beran: man fürchtete verschänt an die Commission heran; man fürchtete noch das Urtheil der Oeffentlickeit. Aber allmählich hat sich diese Scheu gegeben und die nationalpolische Presse Scheu gegeben und die nationalpolische Presse Scheungen eine feldst das die Ermahnungen und Wartungen fruchtlos sind, und der macht lich bamit in ihren Stallen von der der mahnungen und Warnungen fruchtlos sind, und bes gnügt sich damit, in ihren Spalten von den einzelnen Werkäusen Aft zu nehmen. Bemerkenswerth ist dabei, daß selbst Männer, die an der Spize der polnischen Agitation gestanden haben, mit der Anssiedelungscommission in Verbindung ireten. Nicht geringes Aufsehen erregte es seiner Zeit, als der frühere Vorlizende der polnischen Fraction, Dr. Szuman, ein zu seinem Gut gehöriges Vorwert zu Colonisationszwecken abgab. Dr. Szuman wurde damals von der polnischen Presse Vorwert zu Colonisationszwecken abgab. Dr. Szuman wurde damals von der polnischen Presse heftig angegriffen; er versuchte sich dem gegenüber zu verstheidigen. Es scheint ihm aber nicht gelungen zu sein, und als er nicht lange darauf sein Mandat niederlegte, wurde dieser Schritt in Zusammenhang mit dem Verkauf seines Vorwerks an die Ansiedelungs-Commission gebracht. Derartige Fälle sind seht nicht mehr selten. Der ehemalige Abg. v. Wolszlegter entging der Rothwendigkeit, sein Besitzthum zu Colonisationszwecken zu veräußern, nur daburch, daß ein jüngerer Bruder ihm nur dadurch, daß ein jüngerer Bruder ihm im entscheidenden Moment beisprang. Doch waren im entscheidenden Dioment beisprang. Doch waren auch in diesem Falle bereits Berhandlungen mit ber Commission eingeleitet gewesen. Bor wenigen Tagen konnten die Blätter melben, daß der Sohn Tagen konnten die Blätter melden, das der Sohn eines sehr gezeierten Mikkämpfers in der Revolution des Jahres 1830 sich seines Gutes in der angegebenen Weise entäußert habe. Die Ansichten der Polen über die Angemessenheit solcher Verkäuse zum Zwede der Parzellirung scheinen sich doch wesentlich modiscirt zu haben. Die Bestrebungen, die Wirkungen des Colonisationsgesetzes zu paralysten scheinen sichtungen der Verlaufen firen, scheinen wirtungslos im Sanbe verlaufen

### Die Bebentung ber Festnugen.

Es ist eine Reihe von Jahren her, als wir uns an der Hand einer Schrift eines höheren Ofstiers eingehender mit der Frage beschäftigten, welchen Werth bei der heutigen Kriegsührung die Festungen noch haben könnten. Schon seit längerer Beit sind hervorragende Militärs der Meinung, daß die großen auf die Festungen verwendeten Geldmittel nicht mehr dem Rugen entsprächen,

welchen dieselben im Keiege gewährten. Gleichwohl wird es wohl noch lange dauern, bis die Confequenzen aus dieser Ansicht gezogen werden. Interessant ist es, daß die conservative, militärischen Kreisen nahe stehende "Kreuzztg." in ihrem letzenLeitartikel auch dieselbe Materie, abernurin Bezug aut Freukreich behandelt nehen an die miblicke Unteraut Frankreich behandelt, "ohne an die mikliche Unter= habe, heranzugehen". Ueber Frankreich schreibt das Berliner Blatt: "Dort stehen, wie auch in Deutschland, zwei Meinungen gegeneinander. Die Einen wünschen die Werke verstärtt oder umgehaut zu sehen, während den Anderen der Werth des uchung der grage, was eiwa dei uns zu geschen Festungsichuges, ber eine große gabl Bertheibiger verschlingt — man spricht von 560 000 Mann für die Oftgrenze Frankreichs —, nicht mehr hinlängliche Gewähr für den Schutz des Landes zu leisten scheint. Der Oberst Mougin, dessen Thurm bekanntlich neben dem Schu-mannschen Kanzer in Bukarest erprobt wurde, will die Festungen fast ganglich umgebaut wissen, indem er leichte Panger mit Betondeden verbindet, welche lettere ben Brifangstoffen beffer widersteben follen, und diese beiden Materien zu einem intereffanten Festungssusteme gusammenschweißt, deffen Gesammtanlage sich eiwa den von v. Sauer, Schumann, Schott projectirten Festungs-Constructionen ansschließen. Mougin verlangt für jede Lagerfestung noch 150 Millionen, um sie numer ganz widerstandssähig zu machen. Die Gegner dieser Projecte fragen, vielleicht nicht mit Unzecht, ob nicht gerade nach Fertigstellung dieser theuren Bauten die Artillerie wieder das Geschoß hergestellt haben wird, welches auch Beton durch= ichlägt; und ob dann nicht wieder ähnliche Summen flüssig gemacht werden müßten, und von neuem Bauten erheischt werden, welche ad infinitum dann wieder von einer vervollkommneteren Zerfiorungstechnik in Trümmerhaufen verwandelt werden "können". Und diese Gegner meinen, ob es nicht viel vernünftiger sei, die Festungsfrage von weiterem und strategischem Gesichtspunkte aus noch einmal an der Wurzel zu faffen und zu versuchen, eine andere Lösung zu finden." Es wird alsdann an der Hand eines Artikels

in den "seiences militaires" aus der Ariegs-geschichte nachgewiesen, daß die Festungen sich durchaus nicht so bewährt hätten, daß man noch weiter so große Opfer dasür bringen müsse. "Befestigte Lager", sagt das französische Journal, "sind zu allen Zeiten das Verderben aller Armeen geworden, die in benfelben Schut gefucht baben; ja sie haben manchmal sogar den Kuin des Staates berbeigeführt, den sie haben schüßen sollen!" "Wenn man diese Darlegungen näher betrachtet, so muß man sich fast wundern, daß man in Frankreich nach den trübsseligen Ecfahrungen bei den Festungen Web, Sedan und Raris mit fast fangeischem Grier an den Rau und Paris mit fast fanatischem Gifer an den Bau ber großen Lagerfestungen beranging; um fo mehr Benugthuung muß es uns Deutschen gewähren,

baß felbst in ben Augen der Franzosen biese toft: baren Anlagen allmählich ihren Werth immer mehr zu verlieren scheinen, auf welche fie einft den ganzen au verlieren scheinen, auf welche sie einst den ganzen Nachdruck gelegt hatten. Wenn die Franzosen nun auch die negative Seite der Frage klarlegen, so scheinen sie sich noch gar nicht darum bemüht zu haben, auch das Positive der Frage zu beantworten. In diesem Blatte ist einst der, bekanntlich auch vom deutschen Generalstade getheilte Gedanke ausgesprochen worden, den anderen Weg darin zu suchen, einen aroßen Theil der Ausgaben, welche die dahin das Ingenieurwesen hatte, in Zukunst auf die Schultern eines großartig zu organisirenden Eisenbahnwesens abzulasten, und in der Beweglichkeit auch des eines großartig zu organisirenden Eisenbahnwesens abzulasten, und in der Beweglickeit auch des schweren Materials die Hilfe zu suchen, welche die Deckung durch Sewölbe, Wälle und Kanzer allmählich zu versagen scheint. Sine solche Lösung würde zugleich für die volkswirthschaftliche Entwickelung eines Landes von eminenter Bedeutung sein, indem sie gegenüber der Sinschränkung welche die beengenden Festungswälle der Entfaltung der Städte entgegengestellt, eine günstige Beledung des ganzen Landesverkebres erwecken würde."

Der Verfasser des Artikels der "Kreuzsta."

Der Verfasser des Artifels der "Kreuzzig."
meint aber selbst am Schluß, es werde noch längerer Zeit bedürfen, um solchen Anschauungen Geltung zu verschaffen. Man werde also Seduld haben müssen. Wenn das Warten nur nicht so

kostspielig wäre!

### Das Bereinsrecht der Bolfsichullehrer.

Sine eigenartige Auffassung seiner Amts-besugnisse und zugleich des Vereinsrechts hat ein dem geistlichen Stande angehöriger Kreisschul-inspector in einer Berfügung an die Lehrer seines Inspectionsbezirks dargethan. Die Verstügung, deren Rechtsgiltigkeit wohl noch die dem Herrn Lerischulinspector nargenrausten Inkanzen be-Rreisschulinspector vorgeordneten Instanzen besichäftigen dürfte, lautet wortlich:

"Bestimmungen in den Statuten von Lehrer-vereinen, welche diesen die Aufgabe stellen, die Interessen der Bolksschule und des Lehrerstandes zu sördern, sind unzulässig. Deshalb haben die Lehrer, welche Lehrervereinen angehören, in deren Statuten solche Bestimmungen enthalten sind, auf deren Aushebung anzutragen. Wird diesem Antrag nicht Folge gegeben in missen sie aus dem Rerein nicht Folge gegeben, so muffen fie aus bem Berein ausscheiben."

Wenn Lehrervereine überhaupt geftattet find, dann können fie kaum einen vernünftigeren und besser in konnen sie kaum einen vertunsstigeren und besseren Zwei versolgen, als sich mit den Interessen der Volksschule und des Lehrerstandes zu beschäftigen und diese nach Mögligkeit und in legaler Weise zu sördern zu suchen. Der Herr Kreisschultinspector, der diesen Zwei als unzulässig bezeichnet, hat in seinem Erlaß zu sagen vergessen, welche anderen Zweise denn die Lehrerverreine versolgen sollen. Der geistliche Serr hetrachtet dach nicht etwa gar die geistliche Herr betrachtet doch nicht etwa gar die Förderung ber Volksschule und des Lehrerstandes als eine auf den Umfturz der bestehenden Verhält-nisse gerichtete und daher gegen das Socialisten-geset verstoßende Thätigkeit? Es ist ja bekannt, daß man in gewissen Kreisen den Volksschullehrern überhaupt nicht grün ist. Diese Adneigung mag in dem Umstande ihren Grund haben, daß die Volks-kaullehrer krisher ein großes Contingent zur libeschullehrer früher ein großes Contingent zur liberalen Partei gestellt haben. Dies ist aber an manchen Orten anders geworden, und bis zu welchem Grade von Fanatismus gegen den Liberalismus Lebrer zu kommen vermag, bat erst

bisweilen ein Lehrer zu kommen vermag, hat erst kürzlich der Prozeß gegen den Redacteur des "Friedländer Wochenbl." gezeigt.

Aber die Sache hat auch eine rechtliche Seite. Die Verfassung gewährleistet allen Staatsdürgern das Vereinsrecht; die Lehrer sind hiervon nicht ausgenommen, und so lange ein Verein den Anforderungen des Vereinsgesetzes genügt und keinen staatskeinblichen Zweck verfolgt, hat Niemand ein Recht, sich in die inneren Verhältnisse desselben hineinzumischen. Die Förderung der Volksschule und des Lehrerstandes wird aber Niemand als einen staatsseinblichen Iweck betrachten. In dieser Weise würde es jeder Verwaltung möglich sein, die ihr unterstellten Beamten in der Ausübung der ihnen versassungsmäßig zustehenden Rechte zu besschrichen und die Beamten überhaupt außerhalb der Verfassung zu stellen.

ber Verfaffung zu ftellen. Schon aus biesem Grunde sollte gegen diese Berfügung des Pfarrers Bornscheuer zu Langersfeld im Kreise Barmen der Recurs bei den höheren

### Die bulgarifde Thron-Candidatur bes Coburger Prinzen

Inftanzen ber Schulverwaltung eingelegt werben.

gilt in Wien als beseitigt. Der Prinz hat aller-bings, wie beute früh gemeldet ist, nur um einen 14tägigen Aufschub für seine definitive Entscheidung 14tägigen Aufschub für seine definitive Entscheidung gebeten. Doch erwartet man in Wien bestimmt seinen desinitiven Verwartet man in Wien bestimmt seinen des initiven Verzicht. Die Mitglieder der bulgarischen Deputation sind gestern Vormittag nach Vulgarien zurückgereist. Nach einem Wiener Telegramm des "B. T." haben sie angedeutet, die Bulgaren würden, im Falle Prinz Ferdinand zurückritt, nur noch auf den Fürsten Alexander rechnen und die Regentschaft in dessen Namen so lange regieren lassen, dies die Verhältnisse die Rücksehr dieses rechtsmäßigen Herriners gestaten würden.

In Berliner politischen Kreisen — schreibt unser As Correspondent — soll man die disherige Halten. Noch habe die russische Regierung ihr letzes Wort nicht gesprochen, und so lange dies nicht der Fall sei, erscheine eine Sinnesänderung des Zaren bezüglich dieser Personenfrage nicht aussgeschiossen. Man könne in Berlin auch nicht sinden, daß der Prinz sich bisher schwankend oder gar uns

geschwisen. Man könne in Berlin auch nicht finden, daß der Prinz sich bisher schwankend oder gar unzuverlässig gezeigt habe. Die obwaltenden äußeren Umftände machten ihm eine kluge Zurückhaltung zur Pflicht, nicht bloß mit Rücksicht auf seine eigene Person, sondern mehr vielleicht noch mit Rücksicht auf den europäischen Frieden. Daß die Bulgaren ungeduldig seien und eine schnelle Lösung der fast ein Jahr dauernden Kriss lebhaft wünschten, sei

begreiflich. Pring Ferdinand mache fich aber um Europa wohl verdient, wenn er sich durch diese bulgarische Ungeduld nicht zu unüberlegten Schritten hinreißen laffe.

Deutschtand.
Deutschtand.
Derlin, 20. Juli. [Die Anshebung des socialistischen Centralcomités] erweist sich nicht als ein so bebeutungsvolles Ereignis, wie man im ersten Moment nach dem Bekanntwerden dieses Vorfalls glaubte annehmen zu dürfen. So wichtig es auch ift, daß durch die Verhaftung der Mit-glieder des Centralcomités die Organisation der Bartei in Verlin gestört sein dürste, so ist dieser Ersolg doch wesentlich dadurch beeinträchtigt, daß bei den Inhaftirten und in deren Wohnungen nichts gesunden worden ist, wodurch man einen weiteren Einblick in die Organisation bekäme. Es sind sogar schung Ameitel daran laut gemorden, ph man es bei schon Zweisel daran laut geworden, ob man es bei den Verhafteten wirllich mit dem socialistischen Centralcomité zu thun habe. Diese verweigern immer noch jede Auskunft über den Zweck ihrer Zusammen-kunft. Bilden sie wirklich ein Centralcomité, dann ift kunft. Bilden sie wirklich ein Centralcomité, dann ist das Ergebniß der Stadtberordnetenwahlen für die Socialdemokratie sehr zweiselhaft; denn nur durch die Bortrefflichkeit der Orgarisation vermochten diese ihre Siege zu erringen. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß die Mittheilung des "Reichsboten" von dem Ausscheiden des Hritheilung des "Reichsboten" von dem Ausscheiden des Hritheilung des "Reichsboten" von dem Ausscheiden des Krn. Tuzauer aus der Redaction des "Volksblattes" irrthümlich ist. Hr. Schippel giebt allerdings seine Khänigkeit in diesem auf, um die Redaction der "Volkstridüne" zu überznehmen, die aber, wie wir schon neulich hervorzhoben, kein Concurrenzorgan für das "Volksblatt" werden, sondern einen mehr wissenschaftlichen Charakter tragen soll. Irgend welche Zwistigkeiten innerhalb der Partei oder der Redaction liegen der Herausgabe des neuen Unternehmens nicht zu Grunde.

Das 60 jährige Militardienstjubilaum begeht

\* Das 60 jährige Wilitärdienstjubiläum begeht an seinem Geburtstage, den 30. Juli d. I., der commandirende General des 4. Armeecorps, General der Infanterie Graf d. Blumenthal.

\* Bei Gelegenheit der Besprechung des Ukases, betreffend den Grundbesit von Ansländern in Austland, ist in öffentlichen Blättern erwähnt worden, auch der Statthalter in Elsas Lothringen, Fürst Hochenlohe, weeder auf Wunsch des verstorbenen Kaisers von Austland Güter in Rusland erworden Kaisers von Rufland Güter in Rufland erworben habe", werde von dem Ukase betrossen. Auch wird erzählt, der Fürst habe die Absicht, in der Räbe von Warschau eine Kaptersabrik anzulegen, und sei num in Folge des neuen Ukases in einen Prozeh verwickelt. Wie der "Schl. Z." von "bestinstrukter Seite" aus Straßburg i. E. geschrieben wird, beruht diese Nachricht auf einen Frrthum. Der Statthalter Fürst Hohenlobe hat nie die Abssicht gehabt, eine Papiersabrik dei Warschau anzulegen; auch hat er keinen Grundbesitz in Rußland, weder auf Wunsch des Kaisers Alexanders II., noch weber auf Bunsch bes Kaisers Alexanders II., noch sonst überhaupt erworben. Die Semahlin des Statthalters, eine geborene Prinzessin Bittgenstein, besitzt in Russisch Polen und im Goudernement Grodno Eiter, welche ihr aus der Erbickaft ihrer Mutter, der Fürstin Stephanie Wittgenstein, geb. Prinzessin Radziwill, zugefallen sind und in deren

Besig die Fürstin durch den neuen Ukas nicht gestört wird.

\* Die neueste Enthüllung der Schweinburg'schen Berliner "Bol. Nachr.", daß die freisinnige Agitation gegen das Branntweinstenergeset zu Repressiomaßeregeln in Spanien den Anstoß gegeben habe, erscheint selbst ben Berliner conservativen Blättern so unsinnig zu sein, daß die "Post" und "Areuz-Beitung" gar keine Notiz davon nehmen und der "Reichsbote" alles auf die Freisinnigen bezügliche gus dem Artikel wegeskricken hat. Die aus dem Artikel weggestrichen hat. Die "Nordd. Allg. Zig." selbst hat wenigstens den Haupitrumph am Schluß gestrichen. Für die conservativen Pro-vinzial-Zeitungen war der Unsinn freilich gerade

gut genug.

\* [Bieder eine Euthüllung.] Die schutzöllne-risch-nationalliberale "Rhein. Westf. Ztg." bringt die Mittheilung, daß "hervorragende freisinnige Barteiführer" in Elberseld eine Liste zur Unterftürung des dortigen socialdemokratischen Blattes "Freie Presse" circuliren ließen. Es wäre doch gut, wenn die "Rh. Westf. Zig." deutlicher würde und mit den Kamen "der herborragenden freisinnigen Parteiführer" in Elberfeld herausrücen möchte.

\* Die Besorgnisse vor einem verdrecherischen Unternehmen, welches nach dem "Mainzer Tagebl." möglicherweise gegen den kasserlichen Extrazag auf der Strecke Mainzen Darmstadt gewolant geweien. erz

der Strede Mainz-Darmstadt geplant gewesen, erweisen sich jett glücklicherweise durch die darüber von der Darmstädter Staatsanwaltschaft geführte Untersuchung als vollständig unbegründet. Die Beranlassung zu außergewöhnlichen Sicherheitsmaßregeln für den Zug des Kaisers dot bekanntlich die Beschlagnahme eines Zettels zu Groß. Gerau in der Wohnung eines dortigen Arbeiters, worin die Zeit der Durchfahrt unter anscheinend verdächtigen Worten angegeben war. Dieser Zettel war aber, wie jetzt sessehen war. Dieser Zettel war aber, wie jetzt sessehen höcht harmloser Natur; ein Lokalberichterstatter hatte ihn für eine dortige Zeitung auf deren Anfrage geschrieben, und der Träger hatte ihn am unrechten Plättern über Verhaftungen in Großschau und dergleichen geschrieben wird, ist ganz weisen fich jest glücklicherweise durch die darüber Gerau und dergleichen geschrieben wird, ift ganz unbegründet.

\* [Die Schwierigkeiten bei der Durchführung bes Branntweinftenergefetes.] Aus Rordhausen, vom 19. b., schreibt man ber "Bolks-Atg.": Wie schon mehrsach angedeutet, begegnet die Durch-führung des neuen Branntweinsteuergesetzes bei der Eigenthümlickfeit der hiesigen Fabrikation großen Schwierigkeiten. Zur Berathung darüber, wie diesen Schwierigkeiten wirfiam abzuhelfen sei, fand gestern Abend eine Bersamulung von Brantweinsabrikanten statt. In derselben referirte Herr Stadtrath Schmidt über bas Resultat einer Conferenz, die er in den letzten Tagen mit Herrn Probinzialsteuerdirector v. Fordan in Magdeburg dieserhalb gehabt hat. Es liege nämlich im Interesse bes bei weitem größten Theiles der hiesigen Branntweinbrenner,

wenn jener Punkt des Gesetzes auch auf die hiesige Industrie Anwendung sinden würde, wonach unter Nachlaß aller darin vorgeschriebenen neuen Betriebseinrichtungen die Berbrauchsabgabe von einem gewissen Duantum zu bemaischenden Bottichtraumes berechnet und im Voraus von der Steuerbehörde bindend sestgesetzt (fixirt) werden kann. — Der Ferr Prodincial Steuerdirector habe erklärt, daß er die Interessen Nordhausens, so weit thunklich, schonen, auch böheren Orts dasür eintreten werde und nicht zweisse, daß sich die Fixicung der Berbrauchsabgabe wohl durchsühren lasse. — Es wurde in Folge dessen einstimmig beschlossen, eine Petition an den Herrn Prodinzial Steuerdirector zu richten, um die Fixicung der Berbrauchsabgabe und im Interesse derzenigen Brennereien, auf welche diese Fixuung keine Anwendung finden kann, ges diese Fignung keine Anwendung finden kann, gewisse Firming teine Anwendung stiden tutin, ge-wisse Erleichterungen zu erbitten. Sodann einigte man sich noch darüber, die Preise der vor Publika-tion des Eesets abgeschlossenen Verkäuse auf Lieserung die Ende September, so weit nicht Be-sonderes verabredet ist, allgemein um einen, dem von den hiesigen Brennereien zu zahlenden, um 175 Proc. erhöhten Saße der Maischraumsteuer entsprechenden Betrag zu erhöhen.

\* [Der Gesetzentwurf, betreffend den Berkehr mit Bein], der dem letzten Reichstage vorlag, aber unerledigt blieb, wird in dem Jahresbericht der Handelskammer in Wiesbaden als durchaus ungehandelstammer in Wiesbaden als durchaus ungeeignet zur Beseitigung der durch die Interpretation
des Nahrungsmittel = Geseges hervorgerusenen
Schwierigkeit bezeichnet. Mit dem Declarations=
zwang ist nach Ansicht der Handelskammer weder
der Weinproduction noch dem Weinhandel gedient.
Die "Weinfabrikation, Kunstweine mit zugesetzer
Weinsteinsäure wären gänzlich zu verdieten, die
rationelle Weinverbesserung aber (durch Reduction
der übermäßigen Säure unreiser Jahrgänge und
durch Jusap von reinem Zuder) misse gestattet
werden, ohne daß diese im Wost verbesserten Weine
beim Verkauf als Kunstweine, was sie ja auch nicht beim Verkauf als Runstweine, was sie ja auch nicht sind, zu bezeichnen waren."

\*Bon der deutschen Waren."

\* Bon der deutschen Westgreuze bringt die "Bad. Landesztg." solgende Mitiheilung, die indeß durch anderweitige Nachrichten nicht beglaubigt erscheint: "Am 14. d. war durch die in Colmar und Mülhausen stationirten Truppentheile die ganze Strede zwischen Colmar bis gegen Altsirch hin desant fo das die ganze Grenze gegen Frankreich auf

Stude zwischen kattonirten Eruppentheile die ganze
Strecke zwischen Colmar bis gegen Altkirch hin bejest, so daß die ganze Grenze gegen Frankreich auf
dieser Strecke überwacht war. Ob daß eine Folge
der voraußgegangenen Grenzüberschreitung durch
eine französische Reiterpatrouille am 12. d. ober
eine meise Borsicht wegen etwaiger befürchteter
Auhestörungen die Selegenheit des französischen
Nationalsestes war, konnte nicht ermittelt werden."
Potsdam, 19. Juli. [Wunderbare Strasmandate.] Zwei Knechte des Rittergutes Marquards
hatten, wie die "Boisd. Nachr." dor einiger Zeit
mittheilten, dom Amtsdoorsteher Brandthorst in
Sazkorn Strasmandate in Höhe von je 3 Mark
erhalten, weil sie statt um 10 um 10% Uhr zu Bett
gegangen waren, und dagegen auf richterliche Enticheidung angetragen. Später sollen diese Strasmandate zurückgenommen worden sein, weil dem
Amtsvorsteher vom Amtsgericht bedeutet worden
ist, daß verspätetes Schlasengehen kein strasbares
Vergehen ist. Jest soll der eine der beiden Knechte
auf Antrag des Berwalters Küster 3 Mk. in die
Armenkasse des Berwalters Küster anderen
Knecht hatte stütern lassen". Ob diesmal der Antrag auf richterliche Entscheidung benselben Ersols
haben wird, muß abgewartet werden. haben wird, muß abgewartet werden.

Trier, 18. Juli. Nicht geringes Aufsehen er-regte dieser Tage die Einstellung eines katholischen Geistlichen, geborenen Elsässers, bei dem hiesigen 69. Infanterie-Regiment. Dieser Mann, der bereits 35 Jahre zählt, hatte kurz nach Beendigung des deutscher Französsischen Krieges seinem neuen Vater-Lande den Küden gekehrt, um in einer französischen Diöcese Verwendung als Geiftlicher zu finden. Als er nun vor kurzem seine Eltern in einem Dörfchen bei Colmar besuchte, wurde er von der Behörde ausgegriffen und nach Trier gebracht, um hier seiner Villtärdienstpssicht zu genügen.

Ans Württemberg, 18. Juli. Durch die Er-nennung des Landrichters Veiel (nat. = lib.) zum

Landsgerichtsrath ift bas Mandat für den zweiten württemb. Wahlfreis (Cannstatt) erledigt. Rach dem "Schwäb. Mert." werden die Cartellparteien Hrn. Beiel das Mandat abermals antragen.

s. Homburg v. d. H., 19. Juli. Die Kaiserin beabsichtigt, hier zum Kurgebrauch längeren Aufenthalt zu nehmen. Es werden bereits die kaiserlichen Gemächer im Schloffe zum Empfange für Infang nächster Woche bereitgestellt. Der Prinz von Wales tommt Anfang August hierber, zu welcher Beit auch der Großherzog von Medlenburg-Strelit wie alljährlich zum Kurgebrauche hier eintreffen wird.

Bien, 20. Juli. Die "Biener Zig." ver-öffentlicht den zwischen Desterreich und Danemark abgeschloffenen Sandels- und Schiffahrts-Bertrag.

England.

Loudon, 19. Juli. [Em Standal im Untershause], wie er dort doch höchst selten vorkommt, beschäftigte das hohe Haus gestern Abend. Der conservative Abg. Walter Long berichtete über eine Unterredung, welche zwischen ihm und dem Abg. Dr. Tanner (Parnellit) am Freitag Abend in dem Borsaale des Parlaments stattgefunden habe. Ersterer habe sich an Letteren mit einer Frage gewandt und daraus habe sich solgendes Zwiezespräch entwickelt: Tanner: "Sind Sie nicht einer von den verdammten Tories?" Long: "Ja". Tanner: "Dann wünschte ich, daß Sie mich nicht anredeten. Ich habe Such verdammten Tories verboten, mich anzureden. Warum sprechen Sie nicht England. boten, mich anzureben. Warum sprechen Sie nicht mit ihrer eigenen verdammten Rotte?" Long: "Ich bitte um Berzeihung; ich wußte nicht, daß Sie nicht angeredet sein wollen." Tanner: "Ich wünsche, Sie hielten Ihr verdammtes Maul und machten nicht einen verdammten Narren aus sich felber ... vieler Fremden stattgesunden und bilde cher ein Vergehen gegen das Haus als gegen ihn seiher. Obwohl Tanner abwesend war, stellte der Erste Lord des Schahamts, Smith, sofort den Antrag, "daß Dr. Tanner infolge der schändlichen und beleivigenden Worte, die er im Vorsaale des Hauses am Freitag Abend an ein ehrenwerthes Mitglied dieses Hauses gerichtet habe, für einen Monat suspendirt werde." Sexton beantragte die Bertagung der Obehatte, weil Lanner behufs Erfüllung einer öffentlichen Verbindlichkeit nach Irland habe reifen müllen Semith lehnte den Antrag als habe reisen muffen. Smith lebnte den Antrag ab, weil Tanner es nicht der Mübe werth gehalten, ein Wort der Entschuldigung ju schreiben oder die Angaben Longs in Abrebe ju ftellen. Der General anwalt äußerte fich in ahnlichem Sinne; aber nach dem Barnell, Childers und auch Gladstone den Antrag Sexton's unterftüt hatten, verstand sich Smith dazu, daß die Debatte bis Donnerstag derstagt werde, wobei er die Hoffnung ausdrückte, daß Tanner dann auf seinem Platze sein würde.

Rugland. Betersburg, 20. Juli. Besonders sympathisch wird die französische Brobe-Mobilistrung bier nicht aufgenommen. Die "Nowoje Bremja" bemerkt, die Mobilifirung bedrude einen Theil des frangöfischen Volkes und müsse bei nicht glänzendem Ausfall Deutschlands Prestige nur noch heben. Das Biatt wünscht also einen glänzenden Berlauf — Kattows Besinden hat sich abermals verschlechtert; die Abnahme der Kräfte dauert fort. (B. T.)

Amerifa. Rewhort, 9. Juli. Der Civil-Ingenieur Chriftian G. Detmold ift, der "Newb S.B." zufolge, am vorigen Sonnavend in Folge von Afthma geftorben. Detmold, Sonnavend in Folge von untimma gestorben. Vermolo, welcher eine sehr bekannte und beliebte Persönlickeit in Newhork war, war 1809 in Hannover geboren, wo er seine Erziehung im Cadetten: Infitut erhielt. Im Jah e 1835 wanderte er in die Ver. Staaten ein und wurde hier Civil-Ingenieur Als solcher hante er die Charleston und Hamburg: Eisenbahn in South: Carolina, eine der ersten Eisenbahnen des Landes, und später leitete er den Ban verschiedener Canäle in Marpland und Bennstalngig. Der Vertorbene war ebenfalls der Erhouer Holania. Der Verstorbene mar ebenfalls der Erbauer bes 1853 vollendeten Kinstall Palastes in Newyork Detmold war viele Jahre sang Besiger eines großen Kohlenbergwerkes in Pennsplvania und erward damit ein großes Bermögen. Er gehörte der republikanschen Partei an und nabm in der Politik eine hervorragende und sehr gegektete Stellung ein Rox etwa 15 Kohren und sehr geachtete Stellung ein. Bor etwa 15 Jahren begab sich Detwold nach Paris, woselbst er seinen dauernden Ausenthalt nahm und nur gelegentlich auf

kurze Berioden nach hier zurückehrte. Rewhort, 5. Juli. [Neber den Corruptionsprozeß negen Sharp], ein Nachspiel des Prozesses gegen eine Anzahl von Stadträthen, berichtet das "Berl. Tybl.": Bum allgemeinen Erstaunen wurde befanntlich Ende 1884 einem Consortium gegen eine lächerlich kleine Ents schädigung das Brivilegium ertheilt, in der Hauptstraße Broadwah eine Straßenbahn anzulegen. Das konnte Broadman eine Straßenbahn anzulegen. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Das Publikum und die Preffe verlangte flürmisch eine Untersuchung, welche denn auch eingeleitet wurde Endlich hatte die Staatsanwaltichaft hinreichend Material in bonden, um eriminaliter gegen die Uebelthäter porzugehen. Es erhellte aus ben Beugenausfagen einiger Mitbetheiligten, bie fic, um ihren Kopf zu reiten, als Staatszeugen meldeten, das von den 24 Albermen ursprünglich 13 fich vereinigt hatten, um das Privilegium der Strafenbahn zu erhatten, um das Privilegium der Straßenbahn zu ertheilen, und jeder dieser Dreizehn etwa 20 000 Dollar für seine Stimme bekommen hatte. Als dann der Bürgermeister von seinem Besorcht Gebrauch machte, wurden noch sieben weitere Alberwen "gekauft", mit deren hilfe dann das Beto des Bürgermeisters übersstimmt wurde. Bon den ersten dreizehn Albermen sind jett bereits vier droopessischt, drei davon siehen aucht haus, der Prozes gegen den vierten ist unentschieden geblieben und wird demnächst wieder vorkommen, zwei sind tobt, einer im Frrenhaus, zwei baben sich find tobt, einer im Frenhaus, zwei haben sich durch die Flucht der Berfolgung entzogen, und die übrigen sind bereits in Anklagezustand versetzt. Die Brozesse gegen die Albermen hatten bereits ziemlich das Interesse verloren, als vor etwa sechs Wochen der Prozeß gegen Jacob Sharp wegen Bestechung der Aldermen begann. Jacob Sharp war seiner Zeit Director der Gesellschaft, die sich um das Provlegum der Broodwaybahn beward; er galt allgemein als der intellectualse Unbehor der generallectualse lieben. intellectuelle Urheber der ganzen Bestechungsgeschichte, und gerade gegen ibn war die Entrüstung des Bublikums am intensiosten. Sharp ist mehrsacher Willionär und der Urthpus eines "smarten" gewissen-Millionär und der Urippus eines "smarten" gewissen-losen amerikanischen Geschäftsmannes; mit chnischem Hobn beantwortete er die Fragen, die von dem vor-läusigen Untersuchungscomité an ihn gerichtet wurden; er litt an einer ganz wunderbaren Gedächtnisschwäche er litt an einer ganz wunderbaren Gedächtnisschwäche und konnte sich z. B. gar nicht entsunen, was aus einer Summe von einer halben Million Dollar baar, die er erwiesenermaßen in Händen gehabt hatte, geworden war. Vier Wochen dauerte es, dis endlich 12 tüchtige Gesichworene ausgesucht waren. Mit außerordentlichem Geschich stere der Ante die Staatsanwaltschaft die Anklage; directe Beweise lagen nicht vor, aber ganz meisterhaft schmiedeten die Herren eine Kette von Umstandsbeweisen zusammen, welche die Bertheidigung, trotdem herr Sharp ein halbes Ouzend der tüchtigsten Advokaten als Vertkeidiger engagirt hatte, vergebens zu durchbrechen suchen. Die eigentlichen Verhandlungen waren am Lienstag zu Ende gebracht; vorgestern folgten die Plaidoners des Hauptvertheidigers und des Hauptstaatsanwarts, Oberst Fellow, letzteres ein wahres Micklerwert scharfer juridischer und streng logischer Beweisssührung, und das Resumé des Richters Barrett, in welchem mit wunder barer Klarheit und absoluter Unparteilichkeit der objective Thatbestand klargelegt und die von der Vertheidigung ausgeworfenen technischen Siertelssunder Vertindete der Ohmann der Keldmarenen das lies ich saeleich eine Ohmann der Keldmarenen das lies ein die kiede jede eine dufgeworfenn teignische Spissinoffeten intget Dund erledigt wurden. Nach einer Viertelstunde verfündete der Obmann der Geschworenen, daß sie sich sogleich ein-stimmig auf ein Schuldig geeinigt bätten! Der Richter erklärte, daß er am 13. Juli sein Urtheil fällen würde, und der an Leib und Seele gebrochene Angeklagte wurde wieder ins Untersuchungsgefängniß abgeführt. Sharp wieder ins Unterjugungsgefanguis abgefuhrt. Saarp ist recht frank und wenn ein Consilium der Aerzte entscheidet, daß er zu krank ist, um ins Zuchthaus abgeführt zu werden, wird Richter Barrett eine Zuchthaussttrafe verhängen, aber erlauben, daß der Angeklagte bis auf weiteres in milderer Hatt gehalten wird. Dieser Ausgang des Prozesses hat nicht nur in Newhork sondern auch im ganzen Lande außer ordentliche Betriedigung hervorgerufen. Charp iff vielsacher Millionär, und als solcher glaubte er außer-halb der Gesetze zu stehen. Jahre lang betrieb er das Geschäft des Bestechens von Berwaltungsbeamten und Legislatoren, um mit deren hilse das Yolf zu plündern fich und feinen Cumpanen die Tafchen gu füllen. Menfchen wie Charp find es, melden bas Berbrechen jur Laft fallt, Die Corruption in unferem öffentlichen Leben, in den municipalen Körperschaften, in den Sallen der Legislatur und felbft in den Gerichtshöfen zu üppigem Wuchern gebracht zu haben. (Inzwischen ist das Urtheil gesprochen worden, welches Sharp auf vier Jahre ins Buchtbans schickt.)

8m 22 Juli: Danzig, 21. Juli. M.A. bei Tage, 21. Juli. M.A. bei Tage, Wetter-Ausfichten für Freitag, 22. Juli,

auf Grund der Berichte der deuischen Seewarte. Bechselnde Bewöltung mit vielfach auffrischender Lufistömung ohne wesentliche Nenderung der Temperatur; strichweise Niederschläge bei Gewitter= neigung.

[Militärische Nebungen.] Heute Bormittag inspicirte der Oberst des Grenadier: Regiments Nr. 2 auf dem Bionier-lebungsplate das 1. und 2. Bataillon dieses Regiments im Tirailliren, in der Gruppenführung

\* [Berjonalien | Der Referendarius Gibsone in Danzig in in den Bezirk des Kammergerichts zu Berlin übernommen, der Regierungs Affessor Blome ber der Regierung in Königsberg zugetheilt und der Seconde

Deartenant Hertwig, commandirt zur Unteroffizierschule Marienwerder, zum Premier. Leutenant befördert worden.

\* t Patent.] Dem Areisbaumeister Rassmann in Br Stargard ist auf ein Duseisen mit geradem Stollensloche in den gespaltenen und durch einen Keil ause einander getriebenen Schenkeln ein Patent ertheilt

Seichenbegängniß.] Heute Vormittag 104 Uhr wurde der Lichnam des vor einigen Tagen am Schlag-anfall verstorbenen Regierungs- und Bauraths Lord auf dem St. Marienfirchhofe beerdigt. herr Prediger Bertling hielt die Grabrede. Dem reich mit Blumen. Kranzen und Balmaweigen geschmudten Sarge folgten u. a. die herren Oberprafident v. Ernsthausen, Commanbant General-Major v. d. Mülbe, ber Brafibent und bie Mitglieder der igl. Regierung, sowie Vertreter der Gerichtsbehörden, der kaiserlichen Werft und der Stadt-

\* (Befichtigung der Marienfirde.] Bu ber Dit= theilung über Zurritt zu den "Sehenswürdigkeiten Danzigs" in der beutigen Morgen-Ausgabe ift noch ergangend bingegabrifen:

St. Marienfirche. Die Rirche felbft ift an allen Wochentagen, ausgenommen Freitags, Bormittags von 9–12 Uhr zur unentgeltlichen Besichtigung geössnet, und das Gemälbe des "jüngsten Gerichts" ist an jedem Sonn- und Festage von 12–1 Uhr wie an jedem Donnerstage von 10–11 Uhr ohne Vergätigung in Augenschien zu nehmen Aus Ilehrige ist in der Morgen z Ausgabe nehmen. Alles Uebrige ift in der Morgen = Ausgabe

[Gefangunterricht am städtischen Symnafium.] Durch ven am 30. April cr. erfolgten Tod des Mastell Directors Markall ist die erste Gesanglehrerstelle am hiesigen städtischen Ghunnasium vacant geworden. Auf Borschlag des herrn Directors Dr. Carnuth hat der Magistrat beschlossen, den dis jest von zwei Lebren in neun Stunden wöchentlich ertheilten Gesangunterricht für die Folge in acht Stunden wöchentlich ertheilen zu lassen. Zum Gesanglehrer ist Herr v. Kisselnickt erwählt worden, welcher bereits seit Michaelis 1882 sechs Stunden Gesangungerricht wöchentlich an der genannten

Schulanstalt ertheilt hat.

\* [Der Danziger Architecten= und Ingenieur= Berein] gedeuft am 21 und 22 d. Mts. unter der Führung des Strombaudirectors Kozlowski eine Be-

bis nach Danzig zu unternehmen.

\* [Gefnissene Vostkarten.] Bon einigen Seiten ift empfohlen worden: die Postkarten vor dem Einwerten in die Postbrieftaften gu fneisen oder in der Mitte gu brechen, um das Berschieben zwischen Beitungen und andere Umbullungen zu verhüten. Dieser Borschlag erscheint bei näherer Betrachtung ebenso ungeeignet, als untzlus. Gollen die Postfarten etwa an allen vier Eden untzlos. Sollen die Postfarten etwa an allen vier Eden geknissen werben, da sie sonst mit den übrtgen Eden sich voch verschieben können? Und nun gar die in der Mitte gebrochenen Postfarten! Sie würden viel eher zwischen Beitungen u. s. w. verschwinden, als ungebrochene, eine größere Fläche dietende Postfarten. Der ganze Vorschlag ist aber auch nuzlos, da die Postbamten die geknissenen Vostfarten sosort wieder breiten oder glätten müsten, um sie für die postalische Behandlung, das Stempeln, Sortiren und Verpacken geeignet zu machen. Die Karten würden also im Laufe der Besorderung doch der Möglichkeit einer Verschiebung ausgesetzt sein. Dagegen würde das Breiten und Glätten der Karten viele nuzlose Niche und vielen Zeitverlust verursachen und deswegen und vielen Zeitverlust verursachen und deswegen möglicher Weise das Zurückleiben der Karten versichulden. Die Post würde guten Trund haben, die Abjender gebrochener oder geknissener Karten für das Zurückleiben derselben selbst verantwortlich zu mach n., oder solche Karten überhaupt von der Besörderung ausguschließen und zurückzuweisen. Es gewährt also das empfohlene Mittel keinen Nutzen, hält im Gegentheil die Arten verzug der und ist sozza gekährlich für

Beförderung der Karren Außen, halt im Gegenstett die Beförderung der Karren auf und ist logar gefährlich für die rechtzeitige und richtige lleberkunft derselben. Es ist daher dringend von diesem Mittel abzuratben. Es ist daher dringend von diesem Mittel abzuratben. Es ist daher dringend von diesem Mittel abzuratben. Es ist daher dringen der Auflis der Dampfer "Ernte" gestern Vormittags 9½ Uhr seine Toursahrt nach Plehnendorf machte und eben die Kandungsstelle am rechten Canaluser erreichte, war jenseiss der Aulegestelle ein Asabe von circa 16 Jahren auf der Schwinmbrücke und wollte ein Boot von der Brücke ablidieben, wohri er das Gleiche Boot von der Brude abichieben, wobei er das Gleich-gewicht verlor und in die ftark ftromende Weichfel ffürzte. Die Schleusenthore waren geöffnet, ein starker Strom durchzog dieselbe. Schnell entschlossen, sprang der Boots-führer Adolf Czysko, nachdem er sich seines Dienstrockes entledigt und die Hührung des Dampfers dem Steuersmann übergeben hatte, in den Strom und arbeitete sich mit größter Anstrengung zu dem Berunglückten durch, mit dem er glücklich das andere User erreichte. Hier wurde beiden durch den Sohn eines Oderkabnschiffers

Datroe betoen durch den Sohn eines Doertantichtlets hilfe gebracht. Da Niemand mit einem Boot in der Plähe war, so wäre ohne das energische Kettungswert des Herrn Czytso, der übrigens bei dem Sprung ins Wasser seine Börse eindüßte, der Knade sicher ertrunken.

\* [Veränderungen im Grundbesitz] in der Stadt und deren Vorstädten haben stattgesunden: A. Durch Verkauf: 1) Boggenpfuhl Nr. 82 von der Frau Marie Bentzel an die Lehrer Wockesschlichen Chelente für 28 5:0 M. Dieselben haben sodann ihre Rechte aus dem Kausvertrage an die Wittme Ernessine Kanten, geb. 285:0 M. Dieselben haben sodann ivre neugte aus dem Kaufvertrage an die Wittwe Ernestine Janzen, geb. Stattmiller cedirt; 2) Kl. Wollwebergasse Nr. 11 von den Handschumscher Kausmann'schen Seleuten an den Fleischermeister Ferdinand Olschewski für 3000 M; 3) Beutlergasse Nr. 6 von dem Glasermeister Mathias Haunennann an die Friseur Schadwill'schen Seleute für 10500 M; 4) Gr. Schwalbengasse Nr. 2 von dem Kormwerfer Christian Ernwahlt zu die Schlasser Dunkern'lden Seleute Chriftian Rrawatti an die Schloffer Dundern'ichen Cheleute coriffian Krawaßtrandie Schlosser Dundern jaden Egelente für 19500 M; 5) Tischlergasse Kr. 8 von den Ucaler Fritsch'schen Cheleuten an die Töpfer Stenzel'schen Che-leute für 10300 M; 6) Breitgasse Kr. 133 von dem Fleischermeister Johann Dambrowsti an die Kausmann Draband'schen Ehelente für 36500 M; 7) Breitgasse Kr. 83 von dem Kausmann Georg Schmidt als Bevoll-mächtigten an die Herbergswirth Degenhardt'schen Che-leute für 39000 M; 8) Brodbärkengasse Kr. 30 von der Wittne Fahange Kundt en die Tras Caustmann Martha Wittwe Johanna hundt an die Frau Kaufmann Martha Wittwe Johanna Hundt an die Frau Kaufmann Martiga Berent, geb. Schneider, für 26 000 M; 9) Milchtannen-gasse Vr. 16 von den Rentier Fast'ichen Eheleuten an den Kentier Gustav Hülff für 63 000 M; 10) Vorst. Graben Nr. 67 von dem Fräulein Auguste Horn und deren Bruder Ernst Horn an den Handlungsgehilfen August Feczewski sür 33 000 M; 11) Ein Trennstüd des Grundstüds Neufahrwasser — Kl. Straße Nr. 10 von 4 Ar 15 Omtr. von dem Maschinenmeister Carl Warschaff an die Eigentbümer Riclassichen Eheleute für 1920 A; 12) Ein Trennstück des Grundstäcks Hötzergasse Nr. 36 von 8 Omtr. von der Wittwe Emilie Kupferschmidt an die Bäckermeister Droß-schen Sheleute für 4500 M; 13) Fleischergosse Nr. 70 von dem Druckereibesitzer Julius Sauer an den Malermeister Max Reinhold für 30000 M; 14) Johannisgosse Nr. 31 von dem Handlungsreisenden 14) Johannisgasse Nr. 31 von dem Handlungsreisenden Leo Blumenthal an die Wittwe Louise Collier, geb. Schmidt, für 15 200 %; 15) Langsuhr Nr. 45 und Nr. 45 u von dem Kaufmann Felix Philipsohn aus Berlin an die Kaufmann Fürli'schen Geleute sür 29 4:0 %; 16) Kneipab Nr. 3 von den Eigenthümer Pannemann'schen Seleuten an die Stellmachermeister Bauld'schen Seleuten an die Stellmachermeister Bauld'schen Seleute für 9 300 %; 17) Frauengasse Nr. 34 von der Frau Kaufmann Johanna Engler, geb. Uebelin, und dem Fräulein Camilla Uebelin als Erben der Eigenthümer Uebelin'schen Cheleute an die Schneidermeister Bodeski'schen Seleute für 17 100 %; 18) Jacobsneugasse Nr. 3 ist, nachdem das Eigenthum der verstorbenen Wittwe Vohanna Facauf auf beren Lochter, die verehelichte Gerichts-Secretär das Eigenthum der verstorbenen Wittwe Johanna Jac auf deren Tochter, die verehelichte Gerichts: Secretär Johanna Schulz, geb. Jack, übergegangen, von dieser verkauft worden an die Tischlermeister Emil Leh-mann'ichen Eheleute für 7000 &; 19) Breitgasse Kr. 29 von der Frau Kaufmann Malwine Löwentbal, geb. Auerbach, an die Techniker Ostrowski'schen Eheleute für 18 500 %; 20) Kumstgasse Kr. 4 von den Schlosser-meister Stolle'schen Eheleuten an den Tischer Johann Renwald kür 11 025 %; 21) Am Divaerthor Vr. 14 von dem Kaufmann Otto Liedske an den Kentier Jacob Ovpenheimer für 27 000 %: 22) Stadtaebiet Rr. 29b. Oppenheimer für 27 000 &; 22) Stadtgebiet Rr. 296.

Als Long sich alsdann entfernte, habe Tanner ihm noch einen beleidigenden Ausdruck nachgerufen. Long sügte hinzu, der Zwischensall habe in Gegenwart vieler Mitglieder und siehe Vieler Fremden stattgefinden und bilde statt beide Personalien l. Der Reservabarins Gribsone in Oanzig in in den Bezirk des Kammergerichts zu Berlin werde. Das Kammergerichts zu Berlin werden der Kepter Mockenschen gegen von Kinglieder und sieher Fremden stattgefinden und bilde statt gefinden und bilde statt gefinden und bilde statt gefinden kant der Kepter Mockenschen gegen von Kinglieder kannergerichts zu Berlin werden der Kepter Mockenschen gegen von Kepter Mockenschen gegen von Kinglieder und seine Kaufmanns kinglieder Kepter Mockenschen gegen von Kinglieden kant der Kepter Mockenschen kant der Kepter Mockenschen gegen von Kinglieden kant der Kepter Mockenschen der Kepter Mockenschen Gegen von Kinglieden kant der Kepter Mockenschen kant der Kepter Kepter Kepter Mockenschen kant der Kepter K Reopold Bagner auf dessen hinterbliebene Wattwe und die beiden Geschmister Wagner, 25) Rähm Kr. 15 nach dem Tode des Schmieds Carl Boll auf seine beiden Söhne Carl und Sugen Koll nud den Maschinsten Sohne Carl und Sugen Koll nud den Maschinsten Earl Schirnick aum Eigenthum übergegangen. C. Durch Subhaftation: 26) Der ideelle Antheil des Grundsstücks Langermarkt Blatt 50 (Bude 1 und 2 am Grünen Thor), erstanden von dem eingetragenen Mitseigenthümer Raufmann Wolf Kosenberg sür 3870 M; 27) Kittergasse Nr. 20 erstanden von dem Handlungsreisenen Leo Biumenthal in Berlin für 14850 M. 28) Vohannesgosse Nr. 31 erstanden von dem Handlungsreisenden Leo Biumenthal in Berlin für 14850 M. [Polizeibericht vom 21. Juli.] Verhaftet: 1 Arbeiter wegen Sachbeschädigung, 3 Obvachlose, 2 Bettler, 10 Dirnen, 1 Arbeiter wegen groben Unfugs. — Gessunden: auf der Olivaerstraße in Reusakwosser 1 Bund Schlüssel, abzuholen von der Kolizeisvirection.

k Roppot, 21. Juli. Die zu morgen (Freitag) versanstaltete Seesahrt nach Kahlberg hat leider aufgegeben

anstaltete Ceefahrt nad Rahiberg bat leider aufgegeben werden muffen, weil sich für dieselbe nicht die erforder-liche Betheiligung gesunden hat. — Der gestrige Abend gehörte unserer Jugend. Während im Kurhause ein sog. "Knospen-Ball" die vorgeschrittenere Jugend verfog. "Anospen-Ball" die vorgeschrittenere Jugend vereinigte, fand sich die kleine Welt ziemlich zahlreich im Garten des Victoria-Hotels zusammen, woselbst ihr wit viel Auswand für Auge und Ohr ein besonderes Fest bereitet war. Der Garten präsentirte sich ihr in led-hastem Flaggenschmust und Abends in reicher Illumi-nation, dei der die Alleen und Gänge durch Lichtbögen eingesaßt waren und bengalische Flammen das Laubgrün mit ihrem Colorit übergossen. "Der dumme Beter auf Reisen", als zootiger Schwank von der Theatergesellschaft des Hrn. Rose aufgesührt, Umzüge der Kinder mit Fahnen und Fackeln, Concert 2c. machten den Kleinen und sichtlich auch manchem größeren Badegast viel Ver-gnügen.

Dirschan, 20. Juli. Der Regierungspräsident zu Danzig hat durch Erlaß vom 10. Juli angeordnet, daß der Abendunterricht in den gewerblichen Fortbildungssfaulen lediglich in den Stunden von 7 bis 9 Uhr stattzusinden hat Ferner ist angeordnet, daß dem Präsidenten allmonatlich Verzeichnisse von den Schulversammissen, einstlicklich der entschuldigere einzweichen sind. Bon einschließlich der enischuldigten, einzureichen find. Bon jeder Schulverläumniß ift bem Arbeitgeber und, fofern beiler einer Innung angehört, auch dem Obermeister berselben Nachricht zu geben. Die betreffenden Ober-meister sollen alsdann darauf einwirken, daß der Meister für einen regelmäßigen Schulbeluch sorgt. Der Umstand, daß der Lebrling zu wegen dringender Arbeit in der Werkstatt oder weil er fertige Arbeit an die Runden hat austragen muffen, die Schule verfäumt hat, tann in der Regel als Entschuldigungsgrund nicht ankann in der Regel als Entschuldigungsgrund nicht angesehen werden, doch sann den Lehrlingen und zum Bessuchen werden, doch sann den Lehrlingen und zum Bessuche ber Schule verpsichteten Sehrlsen derzeinigen Gewerbetreibenden, wie Schneider, Schuhmacher und Bäcker, welche kurz vor Weidnachen, Ostern oder Pfinosten der sonders beschäftigt sind, auf besonderes Ansuchen der Arbeitgeber für kurze Zeit vom Euratorium ausnahmsweise Befreiung vom Schulbesuch zugestanden werden, ingleichen auch den gewerblichen Arbeitern der Baubandwerfer und Maler, wenn sie im Sommer auserhald des Schulortes den Tag über beschäftigt sind. (Dirsch. 3)

Lautenburg, 19. Juli. Die erste Locomative hielt gestern Nadmittag, reich bekränzt, auf unserem Bahnshose ihren Sinzug. Jum Empfange derkelben hatte sich eine Menge Damen und Herren aus Stadt und Umgegend auf dem Bahndose eingesunden. Bürgermeister Waldom hielt nach Ankunst des Arbeiterzuges eine Anforache an die Amwesenden und wies auf die Bedeutung des Schienenweges hin. Es sand darauf eine setalt,

Bereinigung der Bauleiter und der Bertreter der Stadt,

Bereinigung der Banteiter und der Vertreter der Stadt, sowie eine Bemirthung der Arbeiter statt.

\* Königsberg, 20. Juli. Der als langjähriger Vorsitzender des Gustad Adolf Bereins bekannte frühere Bfarrer Dr. Voigt-Dombrowken, welcher nach seinem Rückritt von dem Predigtamt an der Sacheimer Kirche zu Königsberg auf seinem Gut Dombrowken lebte, ist in verwichener Nacht gestorben.

A Villan, 20. Juli. Gestern traf hier, von Elbing kommend, das neuerdaute Torpedvboot Nr. 36 S. zur Probesahrt ein — In Folge der günstigen Resultate, welche unsere Lachssischer in diesem Frühiahr ausweisen konnten, hat der Rheder des hiesigen Bugsirdampfers, "Rapp" sich Lachsebe und Angeln angeschafft und wurd zum Herbst ebenfalls die Lachssischer per Dampter des

"Kapp" sich Lachsnetze und Angein angeschaft und wird zum Herbst ebenfalls die Lach-sischerei per Dampter be-treiben. Da ber "Rapp" gleichzeitig das Aus-relp. Einbringen der anderen Lachskutter besorgen wird, so dürfte das Unternehmen sich rentiren. Herichtet, ereignete sich nach Schluß einer hier vom Circus Walter gegebenen Borstellung ein recht bedauerns-werthes Unglick. Die Borstellung war beendet und es wurde sosort mit dem Abbruch des Zeltes begonnen. Dierbei schlug der Mast des Riesenzeltes um und traf zwei im Circus beschäftsigte Mustler so unalücklich, daß zwet im Circus beschäftigte Musiter so ungludlich, das einer sofort getödet, der andere sehr schwer verletzt murbe. Die beiden Verunglüdten wurden nach dem wurde. Die beiden Verunglüdten wurden nach Dem Reeis-Lazareth befördert; dort verschied auch der zweite der Berunglüdten.

Literarisches.

\* Die Hefte 20, 21, 22 der illustrirten Zeitschrift "Univerzum". redigirt von Jesto v. Buttkamer, Berlag des Univerzum in Dresden, enthalten u a. die beiden illustrirten Artikel von F. Kalmorgen: "Borms und Speher" und "London". Die textlichen Schilderrungen sind aus der Feder Ferdinand Hehl's und G. Glaß. Weitere Beiträge haben geliefert Ludwig Pietsch: "Eine Grundsteinlegung", Erinnerung an die Benetianischen Mai-Festrage; Dr. H. Klende: "Unsere Ghungsflatbildung", ein sehr zu beherzigendes Mahnwort in der Ueberbildungsperiode unserer Zeit und Borsschläge auf Abhilfe: Dermann Keienbaum: "Das Ges ichläge zur Abhilfe; Hermann Kienbaum: "Das Ge-bächniß und seine Pstege". Den belletristischen Theil bildete die Novelle von Ferd. Schifforn "Die Bettlerin" und die das Wiener Leben charakteristrende kleine Erzählung von J. M. Bacano: "Das Herz der kleine Erzählung von J. Mt. Bacano: "Das der Gräfin" und die Fortsetzung des Komans von G. Hocker: "Die Sünden der Väter." — Aus der großen Anzahl von Kunstbeilagen heben wir besonders hervor: "Klostersluppe" von Natthias Schmidt; "Der Gefreite" von Chr. henden; "Adele" von A. Seifert und "Waldesfrühling" von I. Watter. Der neue Jahrgang des Universum wird mit einem Roman von Ernst Ecklein: "Nero" beginnen, der wohl das lesende Kublikum in hohem Grade interessieren wird.

Bermtschte Nachrichten. Berlin, 20. Juli. Auf eine für Berlin drohende Gesundheitsgefahr wird in dem soeben erschienenen amtlichen Bericht des Polizei-Präsidiums über das Ge-fundheitswesen der Stadt Berlin hingewiesen, nämlich auf die bier in bedenklichem Grade überhand nehmende Schwindsucht. Während in ganz Breußen die Zahl der Todesfälle an der Lungenschwindsucht durchschnittlich 12,38 Proc. der Gesammisterblichkeit beträgt, ist sie Berlin 1884 über 13 Proc. und 1885 auf 14,20 Proc. gestiegen. 1884 sind hier nicht weniger als 4365 Personen und 1885 gar 4507 ber Schwindsucht erlegen gegen 3508 i. J. 1879 und 3861 i. J. 1880. Das männliche Geschlecht, das in Berlin bekanntlich dem weiblichengegenüber inder Minder-3ahl sich besindet, weist ein Viertel Sterbefälle mehr auf. Nach den Entdeckungen des Geb. Raths Robert Koch muß die Schwindsfucht (Tuberculose) als eine austedende, von Mensch auf Mensch übertragbare Krankeit angesehen werden. Eine weitere Steigerung der Schwindstuchts-Sterblichkeit — in heißt est in dem Baricht. geschen werden. Eine wettere Steigerung der Schminds suchts. Sterblickseit – so heißt es in dem Bericht — würde eine ernste Mahnung für unsere Staatsmänner sein müssen, Berlin thunlichst davor zu bewahren, daß die Schwindsucht nicht ähnliche Verheerungen unter der Bevölkerung der Reichshauptstadt anrichte, wie dies seit Jahrzehrten in der kallerichen Restdenz Wien der Fall

ist. Dort kamen im Jahre 1883 25,7 % und 1884 25,1 % der Gesammtsterblichkeit auf Tuberculose.

\* Berlin, 20. Jult. Rachdem die ethnologischen Sammlungen nun vollkändig in das Neue Museum für Bölferfunde in Berlin übergeführt find, weiden die da-durch freigewordenen Räume in dem Renen Mnfeum am alten Bachof jett zur Aufnahme der ägyptischen

Sammlungen, an welche dann die affprischen und andere verwandte Alterthümer angeschloffen werden sollen, her=

gerichtet.
\* Ans Berliner Künftlerkreisen erfährt die "Egl. R.", daß Brof. Adolf Mengel in einem geselligen Kreise fie unlängst vollen Enstes dahin geäußert babe, er woste fortan die Delmalerei aufgeben. Der "Marktplatz von Berona" solle sein tetes großes Delgemälde bleiben; er werde sich jest nur noch der Conache- und Aguarellwerde sich sett nur noch der Gonache= und Aguarell= Walerei widmen. Zugleich erzählt man, daß Menzel eine Reihenfolge von 10 Aguarellen begonnen und 3 darunter bereits vollendet habe, welche Schriftsellern als Anregung zu Novellen dienen sollen, die gleichsam die Erklärung sedes Aguarells oder den Text dazu bilden würden. Man hosst indessen, daß Menzel doch wieder zur Delmalerei zurücklehren und nicht auf seinem Entschlusse beharren, sondern denselben nur als einen zeitweiligen betrachten werde. zeitweiligen betrachten merbe.

Entschlusse beharren, sondern denselben nur als einen zeitweiligen betrachten werde.

\* [3wei akademische Invilden.] Prof. Rammelsberg, Director des zweiten chemischen Laboratoriums, seiert mährend der Universitätskerien das 50jährige Doctor-Jubilänm. Die gesammte Studentenschaft bringt dem Gelehrten einen Commers, der jedoch erst nach dem Ferien statursorscher auf einen 50jährigen Zeitvaum nach dem Doctor-Eramen zurück: der bekannte Mineraloge IV. Emald, desse dem Doctor-Eramen zurück: der bekannte Mineraloge IV. Emald, desse dem Doctor-Eramen zurück: der bekannte Mineraloge IV. Emald, desse dem Doctor-Eramen zurück: der bekannte Mineraloge IV. Emald, desse der Wineraloge IV. Eniver der Wenstehl ist. Kammelsberg wie Ewald zählen zu den Senioren der Akademie der Wissenschaften.

\* Der "Stuttg. Beodachter" constatirt einen arzen Verstoß dei der letzten Ziehung der V. Serie der Umer Münsterbaulotterie. Die amtliche Ziehungslisse der letzten Ziehung der V. Serie der Umer Mönsterbaulotterie. Die amtliche Ziehungslisse Vornahme der Ziehung als auch die Kichtigkeit der Beihungslisse beursandet", enthält einen groben Fehler. Danach fällt nämlich ein einziger Geminn (Nr. 3688) auf zwei Loose (die Nr. 221 898 und 339 969). Dieser Zufall ist sir die Beurschilung der rechtmäßigen Ziehung von bedenklicher Tragweite, da die Annahme eines Drucksehlers oder Bersehens nach poliziennts männlicher Beursundung ausgeschlossen ist. Entweder ist die Beursundung des Polizienmkmanns irrig, oder aber es muß in Folge eines groben Bersehens — nach dem Vorgang der Bersiner Jubiläumslotterie — die letzte Ausloosung vom 20. bis 22 Juvi 1887 umzgestoßen und von neuem vorgenommen werden.

\* Wie der Arecturseut" melbet, starb am 17. d. M. gestoßen und von neuem vorgenommen werden.

\*Wie der "Précurseur" meldet, starb am 17. d. M. in Antwerpen der berühmte Maler Nicolaise de Kehser. Er war 1813 geboren und einer der hervorsragendsten belgischen Geschicksmaler.

\* Die muthmaßlich auf der "Jungfrau" verungläcten seichs Bergsteiger sind die Lehrer Baer und Karl Ziegler aus Hottingen = Zürich, der letztere Bater von vier Kindern; als ein dritter wird ein Hr. Kuhn aus Glarus bezeichaet und dann nennt ein Telegramm noch drei Söhne des Züricherischen Seminar » Directors Dr. Wettstein.

Wettstein.

\* isin Erbe von achtzehn Millionen. I In Groß.

Beckferek wohnte ein armer Tagelöhner, Namens Audré
Thierrh, dessen Großvater zu Ansang dieses Jahrs
bunderts aus Frankreich nach Ungarn eingewandert
war. Sein Froßvater wahr wohlhabend und auch er
hatte einst bessere Tage geseben, nun aber hatte er seine
kärgliche Eristenz mit Resignation gefunden. Seine
Familienpapiere hütete er aber mit ängstlicher Sorgsalt
und dieser Umstand sicherte ihm ein Erbe von 18 Mill.
Francs. Er war nämlich schon seit Jahren der rechts
mäßige Eigenthümer dieses großen Vermögens, ohne
hiervon auch nur eine Ahnung zu besitzen. Erst vor
einigen Tagen ersuhr er, daß sein Opeim, Namens
Ivan Thierrh, in Varis verschied, ohne Nachsommen
und ohne ein Testament zurückgelassen zu haben. Und
die französschen Behörden suchen sein unden Jahren
die Erben. Thierrh fann nun mit beglaubigten Documenten seine Verwandschaft zu dem Erblasser Documenten seine Verwandschaft zu dem Erblasser beweisen.
Der glückliche Erbe ist dieser Tage in Begleitung eines
Advosaten nach Karis gereist, um zeine Erbansprücke
geltend zu machen.

Der glückliche Erhe ist dieser Tage in Begleitung eines Advokaten nach Baris gereift, um seine Erbansprücke geltend zu machend.

\* Idie Oitze in den vereinigten Staaten aus Philadelphia wird der "Times" unterm 18 d. gesmeldet: "Sonnabend war ein Tag ungewöhnlicher und übergroßer Size in den gauzen Ber. Staaten östlich vom Missispip und südlich vom den Binnenseen. Ueber dieses ungeheure Areal war die registrirte Temperatur 90 Grad F. (= 37° C. = 30° R) oder darüber, und gestern scheint die Temperatur in der angedeuteten Region ihren Söhepunst erreicht zu haben. In Pittsburg kanden bei 101 Grad Hize & Todeskälle am Soanenstick statt; in Washington bei 49 Fr. 2 Todeskälle; in Baltimore bei 99 Fr. 6; in Bekin (Ilivois) bei 103 Fr. 4; in Joliet (Ilinois) bei 113° F. (= 45° C. = 36° R.) 2; in St. Louis bei 107 Fr. 17; in Louisville bei 99½ Fr. 8; in Chicago bei 102 Fr. 18. In sinzimati erlagen gestern bei 100—164 Fr. 18 Bersonen dem Sonnensticke. In Wheeling (West-Birginien) erreichte die Temperatur 104 Fr., und eskamen 2 Todesfälle vor. In Louisville (Kentuch) hatten von vierzehn Sonnensstichsällen 8 einen töhlichen Ausgang. Hier im Philadelphia heißt es, daß Sonnabend der heißesse Tag war, den man seit Jahren kennt (mit einer einzigen Ausnahme in 1876). Das Thermometer erreichte 100½ Fr. und seit Sonnabend haben 35 Todeskälle stattgefunden. Die unerträgliche hier hälterichen Kössen entstuden Die unerträgliche bite balt beute an, begleitet von tobts lichen Ergebnissen in zahlreichen Fällen. Gestern entluden sich jedoch in verschiedenen Theilen des Landes heftige

München, 20 Juli. Wie man dem "B. T." melbet, ftürzte der Lieutenant Firnhaber vom 1. Ulanen: Regiment in Bamberg heute Nacht 12 Uhr aus dem Fenster des Pfälzer Hofes in Svener und verstarb zwei Stunden darauf an den Folgen des Sturzes.

darauf an den Folgen des Sturzes.

Wien, 19. Juli. ["Fürftin bin ich und Fürftin bleibe ich!"] Die bekannte Fürstin Bignatelli, welche gegenwärtig in einem nächtlichen Bergnügungs-Etablisement die Honneurs macht, richtet an die "Presse" eine längere Zuschrift, in welcher sie einen ihr von irgend einer Seite gemachten Vorwurf: daß sie nicht so sehr Hürstin denn Abenteurerin sei, mit Entrüstung zurückeist. "Daß Publitum", schreibt die blaublütige Blumenverkäuserin des Maison rouge, "vergikt nur zu häusig, daß ich Fürstin din und Fürstin bleibe!" Die Dame der klagt sich im Berlause ihrer Auseinandersetzungen, daß in dem genannten Kassedause die nächtlichen Belucker es wagen, mit dem Dute auf dem Kopse mit ihr zu sprechen, mit ihr, welcher Könige mit dem Dute in der Dand gehuldigt! Rach medrsachen Erörterungen iber den Selbstmord im Allgemeinen wendet sich die Fürstin gegen die in neuerer Zeit so start in die Mode gestommene Bettel-Aristokratie und bemerkt hierzu, daß daß Bublitum in Folge der gegenwärtig so massendagen Bublitum in Folge der gegenwärtig so massenbaft aufstretenden falschen Fürstinnen zc. nicht mehr zu untersschein wisse zwicken dem "reinen Golde" und der "schlechten Mischung". Mit dem Aufschrei: "Ich gebe Riemandem das Kecht, das stolze Wappen meiner Bäter anzutasten!" schließt diese Epistel.

Leinzig, 18 Juli. Der mit einem Kostenauswande von 1 Million & hergestellte Neuban der deutschen Buchbändlerborse ist jest bis auf den inneren Ansbau fertig, so das das imposante Gebäude zur nächsten Oftermeffe eingeweiht werden fann.

Oftermesse eingeweiht werden kann.

\* In Ilmenan wollte vor einigen Tagen eine Dame in ein Coupé eines sich in Bewegung seizenden Zuges steigen, siel dabei und wurde vor den Augen ihres Ehemannes schrecklich zermalmt.

Tübingen, 17. Juli. Der unselige Duellwahn hat in unserer Stadt ein neues Opfer gesordert. Wegen einer ganz geringsügigen Ursache — schreibt man der "Fr. Itg." — fand gestern zwischen zwei Angehörigen der Corps Suevia und Borussia eine Vistolenmensurstatt, dei welcher der "Breuße" todt auf dem Platze blieb. Ueber die Versollichkeiten der Duellanten konnte ich Beltimmtes noch nicht mit Sicherheit ersahren, da ich Bestimmtes noch nicht mit Sicherbeit erfahren. Da

ich Bestimmtes noch nicht mit Sicherheit ersahren. da man das peinliche Borkommniß möglichst todizusschweigen sucht.

Loudon. 19. Juli. [Ein versunkener Keller.] Aus dem Salzdistrict Cheshire werden neue Bodensenkungen gemeldet. Am Miontag versank plötzlich der Boden des Kellers eines dorrigen Hotels und bildete sich an dessen Stelle eine tiefe Grube mit Wasser. Der Destillirapparat und eine große Menge Fässer mit Bier und Spirituosen gingen rettungslos versoren und der Kellermeister rettete mit genauer Koth sein Leben. Eine Wasserzube bildete

Schiffe-Rachrichten.

Mhisby, 16. Juli. Der Dampfer "Gotland", von Stockholm rach Whisby, ist heute Morgen bei farkem Nebel bei Siellö, eine halbe Weile nördlich von hier gestraudet, doch hält man die Lage des Dampsers nicht für gefäh lich. Vost und Vassagiere sind bereits nach hier gebracht und es ist der Neptunbergungsdampser "Dermes" nach der Strandungsstelle abgegangen.

Ruschriften an die Redaction.
Nachdem die hiesige königliche Fortisication in so würdiger Weise die Aufgabe gelöst hat, die Werderthorsbrücke in schönerer und zweckmäßigerer Gestalt als früher herzustellen, dürste es wohl angezeigt erschienen, die Aufsmerklamkeit der genannten Behörde auf den Zustand der Langgarterthorbrücke zu leuken und für eine Instandsseung berselben zu vlädiren. Die Beschaffenheit dieser Brücke ist eine höchst mangelhafte; nicht nur, daß ihre Chausstrung in hohem Grade schabhast und löckerig geworden ist und an Fahrbarkeit einem guten Landwege weit nachsteht; auch die Aussahrt aus dem Thore auf die Brücke ist eher ein Berkehrshinderniß als eine Verzlehrsersleichterung, da die Löcher, welche sich an dieser Stelle in dem Beückenplanum besinden, beim hinüberssahren von Wagen iedes Mal die Aren und Federn und ihnen ein die Fahrenden nicht gerade angenehm berrührendes memento mori zurusen. Hossentlich beweist und recht bald die zuständige Willitärbehörde, wie schnell und gründlich sie auch mit diesem Feinde fertig zu werden versteht. Zuschriften an die Redaction.

Telegramme der Danziger Zeitung. (Nach Schluß der Redaction eingetroffen) London, 21. Juli. (B. T.) Die "Dailh News" melden ans Petersburg den befriedigenden

Abschluß der afghanischen Grenzfrage. Betersburg, 21 Juli. (B. L) Die "Nowosti" bestätigen, daß die afghanische Grenzcommission ihre Arbeiten gestern beendet hat. Afghaniftan erhalte Chodsabsaleh, Rufland erhalte das früher den Saryturtmenen gehörige Gebiet bei Benbicheh.

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

| Berlin den 21 Juli,           |           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|-------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Crs. v. 20. Ors. v. 20.       |           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| Weisen, gelb                  |           |         | Lombarden     | 139,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137,50 |  |
| Juli                          | 184,00    | 184,00  |               | 374 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377,50 |  |
| SeptOct.                      | 159,00    | 158,50  | OredAction    | 456,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456,00 |  |
| Roggen                        |           |         | DiscComm.     | 194,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193,90 |  |
| Juli-August                   | 117,20    | 116,70  | Doutsche Bk.  | 160,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159,00 |  |
| SeptOct.                      | 121.70    | 120,50  | Laurahütte    | 77,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,30  |  |
| Petroleum pr.                 | Water Co. | 7 Harri | Oestr. Noten  | 161 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161,30 |  |
| 200 8                         |           |         | Russ, Noten   | 178,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177,75 |  |
| SeptOkt.                      | 21,80     | 21,80   | Warsch, kurz  | 177,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177,50 |  |
| Büböl                         |           |         | London kurz   | 20,355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,345 |  |
| Juli                          | 44,40     | 44.50   | London lang   | 20,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,27  |  |
| SeptOkt.                      | 44,40     | 44.50   | Russische 5%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| Spirites                      |           | 位置 第310 | 8W-B. g. A    | 57,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58,10  |  |
| Juli-August                   | 64,00     | 64.00   | Danz. Privat- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| SeptOct.                      | 65,40     |         |               | 139,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139,90 |  |
| 4% Consols                    | 106.50    | 106.50  | D. Oelmühle   | 111,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111,50 |  |
| 84% Westpr                    |           |         | do. Priorit.  | 110,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110,00 |  |
| Pfandbr.                      | 97 70     | 97.70   | Mlawka St-P.  | 107,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106,80 |  |
| 5%Bum.GR.                     |           |         | do. St-A.     | 46.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,90  |  |
| Ung. 4% Gldr.                 |           |         | 1 m . Cd . 01 | AND THE RESERVE OF THE PERSON |        |  |
| H. Orient-An                  |           | 17      |               | 62,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62,50  |  |
| 4% rus. Anl. 80               |           |         | 1884erRussen  | 93,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92,80  |  |
| Danziger Stadtanleihe 103,50. |           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| Fondsbörge schwach.           |           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |

hamburg, 20. Juli. Getreidemarkt. Weizen Toco han, holsteinischer loco 180—182.—Roggen loco slau, medlenburgischer loco 130—134, russischer loco slau, 95—100.— Hat Berte still.— Risböl still, loco 45.— Spiritus slau, 72 Juli 2334 Br., 72 Aug. Septbr. 2334 Br., 72 Sept. Ottbr. 2414 Br., 72 November Dezember 2434 Br. — Kassee sich bessernd, llmsa 6500 Sack.— Berroleum still, Standard white loco 6,00 Br., 5,95 Gd., 72 August-Dez. 6,20 Gd.— Wetter Schön

loco 6,00 Br.. 5,95 Gd., 7ex August-Dez. 6,20 Gd.
— Wetter: Schön.
Frankfurt a. M., 20. Juli. Effecten = Societät.
(Schluß.) Ereditactien 226<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Franzolen 187. Lomebarben 68<sup>3</sup>/<sub>8</sub>, Galizier 174<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Aegneter 74,60, 4% ungar.
Solveente 81,20, 1880 er Russen 78,50, Sotihardbahn 103,40, Disconto-Commandit 193,60. Fest.
Wien 20. Juli. (Schluß-Course.) Desterr. Papiers rente 81,50, 5% österr. Bapierrente 96,60, österr. Silbers rente 83,10, 4% österr. Goldrente 113,20, 4% ung. Soldsrente 101,22 ½, 4% ungar. Papierrente 87,57 ½, 1854 er Loofe 130,50, 1860 er Loofe 137,00, 1864 er Loofe 163,50, Creditstope 177,50, ungar Prämienlopse 123 30, Creditact. 282,50, 130,50, 1860er Loofe 137,00, 1864er Loofe 163,50, Credit-Loofe 177,50, ungar Prämienloofe 123,30, Creditact. 282,50, Franzolen 234,40, Lombarden 84,25, Galizier 213,00, Lemb. Czernowis. Faffp. Eifenbahn 223,75, Pardubiter 156,00, Nordweftb. 163,75, Elbethalb. 174,50, Krons-pring. Andolfbahn 187,25, Nordb. 2525,00, Conv. Unions bant 206,50, Anglo - Auftr. 103,00, Wiener Bankverein 22,25, ungar. Treditactien 288,00, Deutsche Blätz 62,05, Londoner Wechfel 126,35, Parifer Wechfel 50,05, Amfers-damer Wechfel 104,65, Napoleons 10,01½, Outaten 5,94, Martinoten 62,05. Ruffliche Banknoten 1,10¼. Silders coupage 100 Könderbant 223,00. Franzone 228,25. coupons 100, Länderbaul 223,00, Tramway 228,25, Tabalact. 53,25.

Amsterdam. 20. Juli Getreidemarkt. Weizen auf Termine unveränd., M Nov. 203. — Roggen loco flau, auf Termine geschäftsloß, M Oktober 115. — Rüböl

Termine underänd., Ar Nod. 203. — Roggen leco stau, auf Termine geschäftsloß, Ar Oktober 115. — Rüböl loco 27, Ir Herbst 25%.

Antwerden, 20 Juli. Betroleummarkt. (Schlußberickt.) Kassinites, The weiß, loco 14% bez, 15 Br., Intherpsen, 20 Juli. Betroleummarkt. (Schlußberickt.) Kassinites, The weiß, loco 14% bez, 15 Br., Inthig.

Baris, 20. Juli. Getreidemarkt. (Schlußberickt.)
Weizen sest, Ar Juli 24,10, In Mugust 23,75. In Sect. Dez, 23,00, In Nooder. Februar 23,10. — Roggen ruhig, Ar Juli 14,25. In Noomender-Februar 13,90. — Webl steigend, Inthicktion, Inthistic Section, Int

Blandiscont 11/2 %.
Plandiscont 11/2 %.
London, 20. Juli. Getreidemarkt. (Schlußbericht.)
Beizen 52 890,

Tendon, 20. Juli. Getreidemarkt. (Schlußbericht.)
Fremde Bufuhren seit letztem Montag: Weizen 52 890,
Gerste 14 920, Hofer 32 360 Ort. — Weizen ruhig, sehr träge, zu Ennsten der Käuser, angekommene Ladungen stetig, Webl träge, russischer Hafer seift, ruhig, übrige Artikle ruhig, stetig.

London, 20. Juli. An der Küste angedoten 4 Weizenladungen. — Wwetter: Heiß.

Leith, 20. Juli. Getreidemarkt. Weizen eher niedriger, andere Artikle vernachlässische Avense.) Wechsel auf Berlin 94%, Wechsel auf London 4,82½, Cabie Transsers 4,84% Wechsel auf Baris 5,23%. 4% sund Anleihe von 1877 127%, Erie-Bahn-Artien 30%, Rews-vorker Centralb.-Actien 108%, Chicago. Forth-Westerns Actien 37%, Korthern Pacisic 93%, Central-Bacisses Actien 37%, Korthern Pacissische St., Kenisbille u. Rasbville-Actien 61, Union-Bacisse-Actien 54%, Chicago-Milw. u. St. Paul-Actien 85%, Reading

fich auch in bem lebungsschuppen des bortigen Frei- | und Philadelphia-Actien 55%. Wabash-Breferred-Actien und Philadelphia-Actien 55%, Wabalh-Breferred-Actien 31, Canada-Vacific-Eifenbahn-Actien 60%, Ilimois Centralbahn-Actien 122%. Eries-Seconds Ivads 98%.— Waarenbericht. Baumwolle in Rewoort 10%, do. in New-Orleans 9%, raffin. Petroleum 70% Abel Teft in Newport 6½ Gd., do. in Philadelphia 6½ Gd., rohes Betroleum in Rewoort — D. 5% O. do. Ripe line Certificats — D 60 O. Buder (Fair refining Wuscovados) 4½. Kaffee (Fair Rivs) 20¼, do. Rip Rr. 7 low ordinary & Aug. 18.80, do. do. bo. Rio Nr. 7 low ordinary Aug. 18,80, do. do. 7et Oftbr. 19,25. — Schmalz (Wilcox) 7,20, do. Fairbanks 7,25, do. Robe und Brothers 7,25. — Spect nom. Getreidefracht 3

Rewhort, 20. Juli Wechsel auf London 4,82%, Rother Weizen loco 0.83, Ar Juli 0,82, Ar August 0,82%, Ar Sept. 0,83%. Mehl loco 3,50. Mais 0,45% Frachr 3½ d Ruder (Kair refining Musconados) 4%

Danziger Börfe.

Amtliche Notirungen am 21. Juli. Weisen loco geschäftsloß, Ar Lonne von 1990 Kisogr. feinglasig u. weiß 126—133A 150—182. Br. hochbunt 126—133A 150—182. Br. hellbunt 126—133B 148—1880. Br. 125-1308 146-178 # Dr. 126-1308 130-180 # Br. bunt roth 122-1308 128-170 A Br. vedinär

122—136V 128—170 M.Br.

Regulirungspreiß 126V bunt lieterbar 147 M.

Auf Lieferung 126V bunt hr Inii 1491h M. Br.,

149 M. Sd., M. Juli-Alugust 1451h M. Br., 145 M.

Sd., Mr Septbr. Ottbr. 140 M. bez., M. Ottbr.

Novbr. 140 M. bez., M. April-Mai 1451h M. bez.,

Me Sept. Ottbr. inländ 158 M. bez.

Roggen loco niedriger, M. Tonne von 1000 Kilogr

grobtörnig Mr 120V lieferbar inländischer 108 M.

Regulirungspreiß 120V lieferbar inländischer 108 M.

unterpolin 86 M. trausit 85 M.

unterpoin. 86 M. transit 85 M. Auf Lieferung % Septbr Dit. inländ. 108 M. Br., 1074 M. Gd., do. transit 86 M. Br., 851/2 K. Gd. 70e April-Mai inländ. 115 & bez., do. transit

90 M bez.
Gerfte de Loune von 1000 Kilo ruff. transit 112A 87 M.
Rübsen weichend und niedriger, de Loune von 1000 Kilo Winter: 195—203 M., ruff. mit Kevers 183 % M.
Aleie de 50 Kilogr. 3,32 ½—3,50 M.
Spiritus de 10000 % Liter loco 65 M. Br., 64 M. Gd.
Rohzuster fest, Basis 88 Kendement incl. Sac ab Lager transit 12,60 M. Gd. Alles de 50 Kg.
Borsteheramt der Kausmannschaft.

Danzig, den 21. Juli. Setreideborfe. (b. v. Morftein.) Better: trübe.

Wind: W.

Wetzen loco ohne Handel. Termine Juli transit
149½ M. Br., 149 M. Gd., Jusi-August transit 145½ M.
Br., 145 M. Gd., Sepibr. Oktbr. inländ. 158 M. bez.,
transit 140 M. bez., Dktbr. Novbr. transit 140 M. bez.,
April-Mai transit 145½ M. bez Regulirungsveis 147 M.
Roggen flau und inländischer 2 M. billiger. Gehanbelt ist inländischer 125/6\vec 107 M. dr. 12\vec 70 Tonne.
Termine Sepibr. Oktober inländ. 108 M. Br., 107½ M.
Gd., transit 86 M. Br., 85½ M. Gd., April-Wai inländ.
115½ M. bez., transit 90 M. bez. Regulirungsveis
inländischer 108 M., unterpositisch 36 M., transit 85 M.
Serste ift nur polnische zum Transit 112\vec 87 M.

inländicher 108 M., unterpolnisch 86 M., trantu 85 M.
Gerste ist nur polnische zum Transit 1128 87 M.
Herste inlandische Mittel: 103 M. Hr Tonne gehandelt.
Grbsen inländische Mittel: 103 M. Hr Tonne bezahlt.
Verdebohnen inländische 117½ M., polnische zum Transit
Berdebohnen inländische 117½ M., polnische zum Transit etwas Geruch 112 M ym Lonne gehandelt. — Mübsen sehr flan und weichend, inländ. 5 M, transit 3 4 M billiger. Gebandelt ist inländ. 203 M. roth und seucht 195 M, russischer zum Transit mit Revers 183 ½ N, polnischer zum Transit auf Abladung 189 K yr Tonne. — Weizenkleie grobe 3,40 M, 3,50 M, mittel 3,22½ M yr 50 Kilo bezahlt. — Roggentiete 3,30 M yr 50 Kilo gehandelt. — Spiritus loco 65 M Br., 64 M Gd.

Danziger Fischpreise am 21. Juli. Lachs, klein 1,20 M, groß 1,20 M, Aal 0,80 – 1 M. Jander 0,80—1,00 M, Bressen 0,50 M, Karpfen 1 M, Kapfen 0,50 M, Hapfen 0,50 M, Gedteih 0,70—0,80 M, Barlch 0,60 M, Dorsch 0,10—0,20 M Hr A. Flunder 0,30—1,50 M Hr Mandel.

### Broduktenmärkte.

Rönigsberg, 20. Juli. (b. Bortatins u. Grothe)
Rogen Me 1000 Kilo inland. 120/18 Ger. 103 M bez.

unli. ad Badn 119% 83, 120% 84 M bez. — Gerfie Me 1000 Kilo fleine unli. 89 M bez. — Dafer Ner 1000 Kilo Stilo fleine unli. 89 M bez. — Dafer Ner 1000 Kilo Stilo St. 188, 75, 191,50. 194,50, 197,25, 200, 201,25, 202,75, bodiein 204 M bez. — Epitrins Ner 1000 Kilo 186, 188, 75, 191,50. 194,50, 197,25, 200, 201,25, 202,75, bodiein 204 M bez. — Epitrins Ner 1000 Kilo 186, 188, 76, 193, M bez. — Epitrins Ner 100 Octiver % obne Faß loce 63½ M Bez. — Epitrins Ner 100 Octiver % obne Faß loce 63½ M Bez. — Epitrins Ner 100 Octiver % obne Faß loce 63½ M Bez. — Epitrins Ner 100 Octiver % obne Faß loce 62½ M Bez. — Epitrins Ner 100 Octiver % obne Faß loce 62½ M Bez. — Epitrins Ner 100 Octiver % obne Faß loce 62¼ M Bez. — Epitrins Indian loce 117—120, Ner Epitrins Indian loce 64,30, Ner Indian loce 117—120, Ner Indian Indian loce 64,30, Ner Indian loce 117—120, Ner Indian Indian loce 64,30, Ner Indian loce 10,35.

Bectin, 20. Indian Beigen loce 170—187 M, Ner Indian loce 64,30, Ner Indian loce 10,35.

Bectin, 20. Indian loce 117—120, Ner Indian loce 10,35.

Bectin, 20. Indian loce 117—120, Ner Indian loce 10,35.

Bectin, 20. Indian loce 117—120, Ner Indian loce 10,35.

Bectin, 20. Indian loce 117—120, Ner Indian loce 10,35.

Bectin 20. Indian loce 117—120, Ner Indian loce 118—123, Ner Indian loce 118—123, Ner Indian loce 118—123, Ner Indian loce 118—123, Ner Indian loce 118—120, Ner Indian loce 118, Ner Indian loce 1

Berliner Markthallen-Bericht.

Berliner Markthallen-Bericht.
Berlin, 20. Inli. (Amtlicher Bericht der Direction.)
Auf dem Fleischmarkt entwickelte sich ein regeres Geschäft besonders für Hammel und Schweinesleisch, nur Kalbsleisch behauptete die klaue Stimmung. — Wild und Gestügel. Wild bleibt gesucht. Die Aufubr in Hühren genügte. — Filche. Aufuhr sebender Waare genügend. Bon Eissischen blied Zander knapp; Schellssische viel am Platze; Lachs behauptet die Breize. — Buiter. Die Aufuhren daben sich infolge der besteren Preize etwas vermehrt. Tendenz self. Küse unversändert; in Prima: Sahnenkäle machte sich einige Besserung bewerfbar. — Gewüse andaltend sehr reichsliche Juhren. Kartosfeln knapp. — Obst. Kirschen reichslicher, andere Obstlorten genügend. Aprikosen zu viel. — Fleisch. In O.46 M., do. Ha. 0,46 M., do. Ha. O.46 M., do. Ha.

0,37 M, Hammelfieisch Ia. 0,52 M, do. Ha 0,47 M, Botelschweinesleisch 0,60 M, Schinken, ger. mit Knochen 0,75-0,85 M, do ohne Knochen 0,80-1 M, Speck geräuch. 0.37 M, Hammelsteich Ia. 0.52 M, do. Ha 0.47 M, Bölelschmeinesteisch (a.6) M, Schinken, ger. mit Kunchen 0.75-0.85 M, do ohne Knochen 0.80-1 M, Speed geräuch. 0.56 M — Wish und Gestingel. H. Kunchen 0.75-0.85 M, do ohne Knochen 0.80-1 M, Speed geräuch. 0.56 M — Wish und Gestingel. H. Kunchen 0.50 M, Winker 2.50-3 M, Sanke, leb., fette H. 20-1.50 M, Hidner, alte 0.80 M. Gibner, fette 1.20-1.50 M, Hidner, alte 0.80—1.10 M, iunge 0.40-0.80 M, Tanben, iunge he Baar 0.60-0.80 M, Winker M, Winger M, Wilder O.50 M, Tanben, iunge he Baar 0.60-0.80 M, Wilder M, Wilder O.50 M, Tanben, iunge he Baar 0.60-0.80 M, Wilder O.50 11a.6-9 M

Butter. Bohen. Das Geschäft in seiner Butter ist unversändert lebbaft; die Dienstags-Steigerung der vorigen Woche wurde bereitwillig bezahlt und frische Zusuhren geräumt. Kopenhagen notirte Donnerstaa 3 Kr. höher und mir sind heute mit einer weiteren Steigerung der geräumt. Kopenhagen notirte Donnerstaa 3 Kr. höher und wir sind heute mit einer weiteren Steigerung von 5 M hier gesolgt. Die englischen Berichte sind gut, daz gegen Schottland ruhiger und weniger geneigt, unserer weiteren Erhöhung au folgen. Abweichende Hofbutter stiller, gute frische Bauerz bei der erhöhten Forderung schwerfällig au verkaufen. Bon fremden Sorten sind Auslühren und Bedarf sehr gering, Mische und Kunstproducte sind wieder mehr in Ausnahme gekommen.

Difficielse Kotirung der zur Preiß-Bestimmung gewählten Commission vereinigter Butterkausleute der Hamsburger Börse. — Netto » Preiß au 50 Kiso in Drittel 18 Tara:

15. Juli. 88—93 M 83—88 " 19. Juli. 93—98 M 88—93 " 12. Juli.
1. Qual. 88—93 M.
2. 83—88 \*\* fehlerhafte Hofb. 70-80 70-80 " 75-85 schleswig. und

holft. Bauer= 75-85 Breignotirungen von Butter in Bartien u. gum Export: Feinste aum Export geeignete Hofbutter in wöchenklichen frischen Lieferungen (Netto-Breife 7ex 50 Kilo) 93—98 M., meite Qualität in wöchentlichen frischen Lieferungen Netto Preise 88 – 93 &

Ferner Berkaufspreise nach hiesigen Usancen: Fehlerhaste und ältere Hof-Butter 75–85 M. schleswig-holsteinische und bänische Bauer-Butter 80 bis 90 M. böhmische, galisische und ähnliche 60–65 K. sinnländische 65–70 M. amerikanische und canadische frischere 69-70 M, amerikanische, andere ältere Butter und Schmier 30—40 M 702 50 Kilo

Shiffslifte.

Renfahrwasser, 20 Juli. Wind: W.
Angekommen: Triton, Kuthström, Kylley, Kalksteine. — Beter, Schmidt, Lynn, Kohlev.
Gesegelt: Abele (SD.), Krühfeldt, Kiel, Sprit und Güter. — Holis (SD.), Siögren, Narhuß, Holz.
Europa (SD.), Stapelmann, Gent, Holz. — Anne Christine, Betersen, Pstad, Kleie.

21. Juli. Wind: W.
Angekommen: Lotte (SD.), Desterreich, Frimsby, Kohlen. — Iohannes, Woitge, Stettin, Sppksteine. — Stadt Lübech (SD.), Bremer, Lübech, Küter.
The Lukommen: Dampser, Banther", 1 breimast.
Schooner.

Shooner.

### Blehnendorfer Canal-Liste.

20. Juli. Solatransporte.

Stromab: 9 Traften Plancons, Schwellen, Stäbe, Mauerlatten, Rugland : Berl. Bolg-Comtoir, Innitschmann, Fleischer,

Thorner Weichsel-Rapport.

Thorner Weichsel-Mapport.

Thorn, 20. Juli. Wassersland: 0,65 Meter Wind: AB. Wetter: klar, schön, warm.

Stromauf:
Bon Danzig nach Thorn: Thorandt; Siewert:—
Zander; Lickett;— Dauer; Lickett;— Köhna; Lickett; sämmtlich Steinkohlen.— Söh (Güterdampfer Wanda); Sauer, hülsen, Sültner, Berenz, Ick Harder u. Goldstein, Leep, Gamm, Fajans, Sanswindt, Durmont, von Graudenz: Herzseldt u. Victorins; Papier, Baumwollwaaren, Mennige, Gewebe, Nessel, Warzen, Griez, Mehl, Seife, Papier, Weizen, Säck, Graupen, heringe, Schmalz, Guswaaren, leere Fässer.

Bon Danzig nach Warschau: Geide; Kothenberg, Ickement. Borbsteine.— Fritz; Ick; gewalztes Blei, unlackirte Bleiröhren, caust Soda, Palmöl, Pflaskersteine, Fibre.— Schlattsowski; Ick; senersekie Barge.

Fibre. — Schlattsowski; Id; fenerteste Steine, Code, Cement.

Bon Danzig nach Block: Markowski; Barg; Schmiedekohlen.

Bon Danzig nach Wlockawek: Bromm; Schultz v. Co.; Steinkohlentheer.

Bon Danzig nach Wlockawek: Gesklowski (Gütersdampker "Neptun") ichkeppt 4 Kähne; Ick; Bentile, Flaschenzüge, Baumwollabkall; nach Thorn: Peringe, Fleisch, Schmirgektuch, Glasvapier, Melkinghülken, Apparate, Maschaentheile, Mineralöl, Lederriemen, Karden, Haschawek: Baruszewski; Ick; rohe Baumswolle.

Bon Holawski; Keinhold; Baumwolle.

Greifer; Ick; — Browarski; Ick; Baumwolle.

Bon Nebolla bei Bromberg nach Thorn: Murawski; Thormann; — Awiatkowski; Thormann; Feldsteine.

Bon Königsberg, Tisset, Graudenz Mewe nach Thorn: Schlenther (Güterdampser "Agilla"); Rempel, Codn, hehmann u. Riebensahm. Kaussmann, hauerwitz u. Co.; leere Gebinde, Carbolineum, Lederpantosseln, Bündhölzer, Kisten mit Flaschen, Wagensett.

Stromab:

I Kadn, 35 000 Kisogr. Feldsteine.

J. Dronszłowski, Jol. Dronszłowski, Bobrownid, Chorn,
1 Kabu, 35 000 Kilogr. Feldkeine.
Strauch Stolz, Johannisburg (Pftpreußen), Oriesen,
6 Trasten, 4 Birken, 3407 Kundkiefern.
Riedel, Gebr. Löwenberg, Kulmsee ab Thorn, Berlin,
1 Kahn, 73 500 Kg. Pafer.
D. Schulk, Kleift, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 50 000
Kilogr. Feldkeine.
W. Schulk, Kleift, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000
Kilogr. Feldkeine.

Berliner Fondsbörse vom 20. Juli.

Die heutige Börse eröffnete und verlief im Wesentlichen in fester Haltung; die Course setzten auf speculativem Gebiet zumeist etwas höher ein und konnten sich weiterhin durchschnittlich gut behaupten. In dieser Beziehung waren die günstigeren Tendenzmeldungen, welche ven den fremden Börsenplätzen vorlagen, von um so größerem Ein-

fiuss, als sich hier eine festere Stimmung für russische Papiere zeigte. Das Geschäßt entwickelte sich im Allgemeinen ruhig, nur vereinzelt wurden Ultimowerthe, namentlich russische Anleihen lebhafter gehandelt. Der Kapitalsmarkt erwies sich im Allgemeinen fest und ruhig. Die Kassawerthe der übrigen Geschäntzweige verkehrten in zumeist fester Haltung theilweise lebhafter. Der Privatdiscont wurde mit 13/4 Proc G. notirt. Auf internationalem Gebiet güsgen österreichische Creditactien zu etwas anziehender Notiz mässig lebhaft um; Franzosen und Lombarden waren gleichfalls etwas höher und lebhafter, auch andere österreichische Bahnen, besonders Galizier und Elbethalbahn, steigend und belebt, Von den fremden Fonds sind auch ungarische Goldrenie und Italiener als etwas besser aber ruhig zu nennen. Deutsche und preussische Staatsfonds hatten in festerer Haltung grössere Regsamkeit für sich. Bankactien fester. Industriepapiere fest und ruhig, vereinzelt belebt und steigend. Montanwerthe etwas fester. Inlandische Eisenbahnactien recht fest, aber nur wenig belebt. aber nur wenig belebt.

Ausländische Fonds.

Ungar. Eisenb.-Anl..
do. Papierrente.
do. Goldrente..

Ungar. Elsenb.-Anl. 5
do. Papierrente . 5
do. Goldrente . 4
Ung.-Ost.-Pr. I. Em.
Russ.-Engl. Anl. 1870
do. do. Anl. 1871
do. do. Anl. 1873
do. do. Anl. 1873
do. do. Anl. 1873
do. do. Anl. 1873
do. do. Anl. 1874
do. Rente 1883
Russ.-Engl. Anl. 1884
do. Rente 1884
5

Weimar-Gera gar. . . do. St.-Pr. . . .

do. do.
Poin. landschaftl.
Russ. Bod.-Cred.-Pfd.
Russ. Central- do.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | dische Eisenbahnactien recht fest,                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Fonda.  Deutsche Reichs-Aul. Konsolidirte Anleihe do. do. 31/a 99,90 Staats-Schuldscheine 81/s 99.90 Westpr-rovObl. 4 102,70 Westpr-rovOblig. 4 101,66 Ostpreuss. Pfandbr. 31/s 98,10 de. do. 4 101,56 Persensche Pfandbr. 31/s 98,10 de. do. 4 101,56 | († Zinsen v. Staate gar.) Div. 1888.                                                      |
| Pesensche neue do.                                                                                                                                                                                                                                              | Ausländische Prioritätz-<br>Actien.  Getthard-Bahn . 5 105,80  †KaschOderb.gar.s. 5 81 fo |

| 0 | Ausländische P       | riorl | täta-  |
|---|----------------------|-------|--------|
| ı | Actien.              |       |        |
| ı | Getthard-Bahn        | 5     | 105,80 |
| ı | +KaschOderb.gar.s.   | 5     | 81.50  |
| i | do. do. Gold Pr.     | 5     | 108,10 |
| 8 | +KrenprRudBahn       | 4     | 74,10  |
| B | +OesterrFrStaatsb.   | 3     | 401,60 |
| i | +Oesterr. Nordwestb. | 5     | 86 00  |
| 8 | do. Elbthalb         | 5     | 84.10  |
|   | +Südösterr. B. Lomb. | 8     | 290,00 |
|   |                      |       |        |

| 80   | Actien.              |       |         |
|------|----------------------|-------|---------|
| 70   | Setthard-Bahn        | 5     | 105,80  |
|      | +KaschOderb.gar.s.   | 5     | 81 50   |
|      | do. do. Gold Pr.     | 5     | 108,10  |
| . 69 | +KrenprRudBahn       | 4     | 74,10   |
| -    | +OesterrFrStaatsb.   | 3     | 401,60  |
| ,50  | +Oesterr. Nordwestb. | 5     | 36 00   |
| ,30  | do. Elbthalb         | 5     | 84,10   |
| ,86  | †Südösterr. B. Lomb. | 8     | 290,00  |
| .40  | +Südösterr. 5% Obl.  | 5     | 190,00  |
| ,96  | +Ungar. Nordostbahn  | 5     | 79.23   |
| ,90  | +Ungar. do. Gold-Pr. | 5     | 102 80  |
| ,80  | Brest-Grajewo        | 5     | 86.50   |
| ,50  | +Charkow-Azow rtl.   | 5     | 92.60   |
| ,30  | +Kursk-Charkow       | 5     | 92,50   |
| ,30  | +Kursk-Kiew          | 5     | 199.50  |
| ,70  | +Mosko-Rjäsan        | 4     | 91,90   |
| ,20  | +Mosko-Smolensk      | 5     | 92,10   |
| 5,30 | Rybinsk-Bologoye .   | 5     | 83,60   |
| 3,10 | †Rjäsan-Koslow       | 4     | 89,60   |
| 3,00 | +Warschau -Terespol  | 5     | 99,50   |
| 8,80 |                      | Mark. |         |
| 3,00 | Bank- und Indust     | rie-  | Action. |
| 1,10 | A COLLEGE COLOR      | T     | 1998    |

Action der Colonia .

| HuseEngl. Ant. 1004   | 0    | 82,00   |                       | -       |       |
|-----------------------|------|---------|-----------------------|---------|-------|
| do. Rente 1884        | 5    | 88,00   | Bank- und Industr     | nia- An | HAST  |
| Russ, II. Orient-Anl. | 5    | 54,10   | Bank- und mans        | Die     | 4004  |
| do, III. Orient-Anl.  | 5    | 54,00   |                       |         | 1886. |
| do. Stiegl. 5. Anl    | 5    | 56,50   |                       | 119,00  | 41/4  |
| do. do. 6. Anl.       | 5    | 86.10   | Berliner Handelsges.  | 154,30  | 9     |
| RussPol.Schatz-Ob.    | 4    | 86,00   | Berl.Prod. u.HandA.   | 88,10   | 41/0  |
|                       | 4    | 51,30   | Bremer Bank           | 99.70   | 88/2  |
| Poln. LiquidatPfd     | 5    | 97,70   | Bresl. Discontobank   | 92.49   | 5     |
| Italienische Rente.   |      |         | Danziger Privatbank   | 139,90  | 10    |
| Rumanische Anleihe    | 8    | 107,00  | Darmstädter Bank .    | 137,60  | 7     |
| do. do.               | 6    | 106,00  | Deutsche GenossB.     | 134,00  | 69/5  |
| do. v. 1981           | 5    | 101,60  | Deutsche Bank         | 159,00  | - I-m |
| Türk. Anleihe v. 1866 | 1    | 14,06   | Deutsche Dank         | 119.90  | 8     |
|                       |      |         | Deutsche Eff. u. W.   | 135 25  | 5,93  |
|                       | -    |         | Deutsche Reichsbank   | 100.90  | 5     |
| Hypotheken-Pfe        | ndbr | 1010.   | Deutsche HypothB.     |         | 10    |
|                       |      |         | Disconto - Command.   | 193,90  |       |
| Pomm. HypPfandbr.     | 5    | 114,50  | Gothaer GrunderB.     | 5: .50  | 034   |
| II. u. IV. Em         | 5    | 109,00  | Hamb. CommerzBk.      | 123,10  | 61/2  |
| II. Em                | 41/2 | 106,40  | Hannöversche Bank     | 111,00  | 5     |
| Pomm. HypAB           | 4    | 100,10  | Königsb. VerBank .    | 107.00  | 8     |
| Pr. BodCredABk.       | 41/9 | 114,75  | Lübecker CommBk.      | 78,75   | -     |
| Pr.Central-BodCred.   | 5    | 114,70  | Magdeb, Privat-Bank   | 118,00  | 49/25 |
| do. do. do. do.       | 41/2 | 112,00  | Meininger HypothB.    | 95.60   | 44    |
| do. do. do. do.       | 4    | 102,90  | Norddeutsche Bank .   | 143,75  | 7     |
| Pr. HypAction-Bk.     | 41/9 | -       | Oesterr. Credit-Anst. | -       | 8,19  |
| do. do.               | 5    | 111,30  | Pomm.HypActBk.        | 58,00   |       |
| do. do.               | 4    | 101,50  | Posener Prov Bank     | 113.75  | 51/5  |
| Pr. HypVAGC.          | 41/2 | 102,60  | Preuss.Boden-Credit.  | 108,50  | 53/4  |
| do. do. do.           | 4    | 101,70  | Pr. CentrBodCred.     | 135,60  | -     |
|                       | 31/2 | 98,30   | Schaffhaus. Bankver.  | 88,80   | 4     |
|                       | 5    | 104,00  | Schles. Bankverein .  | 108,25  | -     |
| Stett. NatHypoth.     |      | 105,75  | Schies, Dalikverein . | 100,20  | gr    |
| do. do.               | 41/2 | 1100,10 | Südd.BodCredit-Bk.    |         | 1     |

| Lotterie-Anle         | ihen | RIN A  | A. B. Omnibusges<br>Gr. Berl. Pferdebahn<br>Berl. Pappen-Fabrik | 162,40<br>275,75<br>91,25 | 10      |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Bad. PrämAnl. 1867    | 4    | 135,25 | Wilhelmshütte                                                   | 99,00                     | -       |
| Baier. PrämAnleihe    | 4    | 135,75 | Oberschl. EisenbB.                                              | 48,30                     | -       |
| Braunschw. Pr Anl.    | 31/2 | 93,50  | Danziger Oelmühle .                                             | 111,50                    | ATRICET |
| Goth. PrämPfandbr.    | 5    | 105,00 | do. Prioritats-Act.                                             | 110,06                    | COVERNO |
| Hamburg.50tlr.Loose   | 3    | 198,50 |                                                                 | 100                       | -       |
| Köln-Mind. PrS        | 31/2 | 130,60 | Berg- u. Hütten                                                 | gesella                   | ch.     |
| Lübecker PrämAnl.     | 31/2 | 189,50 |                                                                 | Div.                      | 188     |
| Oester. Loose 1854    | 4    | 111,00 | Dortm. Union-Bgb                                                | - 1                       | -       |
| do. CredL.v. 1858     | -    | 285,50 | Königs-u.Laurahütte                                             | 77,36                     | 4500A   |
| do. Loose v. 1860     | 5    | 114,60 | Stolberg, Zink                                                  | 31 75                     | -       |
| do. do. 1864          | -    | 273,25 | do. StPr                                                        | 105,00                    | -       |
| Oldenburger Loose .   | 3    | 156,75 | Victoria-Hütte                                                  | -                         | -       |
| Pr. PrämAnl. 1855     | 31/2 | 153 80 |                                                                 |                           | 7       |
| RaabGraz. 100T. Loose | 4    | 97,50  | Wechsel-Cours V                                                 | 20. J                     | uli.    |

| Russ. PrämAnl. 1864 5 142,56                           | Wechsel-Cours v. 20. Juli.     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Russ. Präm Anl. 1864 5 142,56 do. do. v. 1866 5 135,10 | Ametardam   8 Tg.   21/s 168,4 |
| Ung. Loose   213,50                                    | do 2 Mon. 21/2 167,9           |
| 6.2g. 2.0020 TTTT                                      | London 8 Tg. 2 20 34           |
|                                                        | do 3 Mon. 2 20,2               |
| Eisenbahn-Stamm- und                                   | Paris 8 Tg. 8 86,6             |
| Stamm-Prioritäts-Action.                               | Brüssel 8 Tg. 3 80,5           |
| Morning Trollers Trong                                 | uu                             |
| Div. 1886.                                             | WIOH                           |
| Aachen-Mastrich   47,50  17/s                          | UU                             |
| BerlDresd   22,70 4                                    | do 8 Mon. 5 176,2              |
| Mainz-Ludwigshafen   96,70   31/a                      | Warschau 8 Tg. 5 177,5         |
| Marienbg-MlawkaSt-A 45,90 -                            | Warborner and a series         |
| do. do. StPr. 106,80                                   | Sorten,                        |
| Nordhausen-Erfurt . 34,00 -                            | Dukaten                        |
| do. StPr 106,00 31/c                                   | Savereiras                     |
|                                                        | 20-Francs-St 16,1              |
| do. StPr   105,25 —   Saal-Bahn StPr   49,25 —         | Imperials per 500 Gr   -       |
| do. StA 106,20 81/4                                    | Dollar                         |
| Stargard-Posen   106,75   41/9                         | Engl. Banknoten 20,34          |
| Weimer-Gerager .   25.50 -                             | Franz. Banknoten 80,8          |

| -   | 11011000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| -   | Sorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 1/6 | Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15-00               |
| -   | Sovereigns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,14               |
| -   | 20-Francs-St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,14               |
| -   | Imperials per 500 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SPERM               |
| 2/4 | Dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.345              |
| 1/9 | Engl. Banknoten Franz. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,80               |
| -   | Oesterreich. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161.39              |
| 5/6 | do. Silbergulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 1/2 | Russische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177,75              |
| -/9 | AUGUSTO AND THE PROPERTY OF TH | MOLITHOU PERMUNANCE |
| Da  | nesche vom 21. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tuli.               |

Meteorologische Depe Morgens 8 Uhr. Original-Telegramm der Danziger Zeitung.

Wetter. Wind. Stationen. Barol auf 0 Meere SW SSW W 17 Mulizghmore . Aberdeen . . Christiansund 769 768 760 763 756 752 heiter 14 17 15 NW SW SW Stockholm . Haparanda . wolkenlos Petersburg . Moskau . . 19 757 ONO Regen 18 17 15 15 14 14 15 15 Cork, Queenstown halb bed. wolkig bedeckt bedeckt Sylt Hamburg Swinemände Neufahrwasser NW WNW bedeckt WSW wolkig Memel . . 16 15 16 18 20 18 15 20 wolkig halb bed. 765 768 766 766 766 766 762 765 bedeckt heiter bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt NSW NW NW Wien . . . Breslau . . 764 765 762 wolkig Nizza . . . Triest . 1) Nachmittags Gewitter. 2' Feucht, Thau.

Scala für die Windstärke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = schwach 4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 8 = st Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orken.

Sturm, 10 starker Sturm, 11 schilger Sturm, 12 schre.

Nebersicht der Witterung
Die Wetterlage hat sich im Allgemeinen wenig verändert, das Morimum über Frland hat abgenommen, dagegen ist die Depression im hohen Korden intensiver geworden. Bei schwacher, meist nördlicher die westslicher Luftströmung und ohne erhebliche Wärmeänderung ist das Wetter über Deutschland vorwiegend trübe. In Karlsruhe, München und Friedrichshafen fanden Gewitter statt, wobei an letzterer Station 23 Millim. Regen stelen.

Regen fielen.

Deutsche Geemarte.

Mataorologische Beobachtungen.

|      | Menoning Bone Pooper |                                       |                         |                                               |  |  |
|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Juli | Stunde.              | Barometer-Stand<br>in<br>Millimetern. | Thermometer<br>Celsius. | Wind und Wettsr.                              |  |  |
| 21   | 8 12                 | 76!,7<br>7615                         | 16,1<br>185             | WSW., leicht, bedeckt.<br>W., leicht, bedeckt |  |  |

Berantworkliche Rebacteure: fitt den politischen Theil und bee-mischte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Feuilleton und Literarische Höchner, — den sokalen und vrovinziellen, handels-, Marine-Theil und den fibrigen redactionellen Inhalt: A. Klein, — für den Infratentheit; A. W. Kasemann, sämmtlich in Lanzig.

Statt besonderer Melbung. Die gludliche Geburt einer Tochter zeigen hocherfreut an (3390 Danzig, den 21. Juli 1887 Emil Siebenfreund und Fran, geb. Kilske.

Die Verlobung unferer Tochter Bertha mit herrn Julius Komhuft in Schönrohr zeigen wir hierdurch

Schönrohr, den 21. Juli 1887. Hofbesiger Johann hinz und Frau

Selma Wichert, Guftav Bujack Berlobte.

Stralfund - Stadtgebiet bei Danig

Heute Morgen 8 Uhr ift mein geliebter Gatte, ber Schiffstapitan Hermann Freytag in seinem 56. Lebensjahre nach langemharten Leiden entschlafen, was tief betriebt anzeigt
Elbing, den 20. Juli 1887
Margarethe Freytag, geb. Kuhn.
Die Beerdigung sindet Sonnabend, den 23. d. M. Nachmittags 3 Uhr. vom Trauershause, Lange Hinterstraße 34, aus auf dem St. Mariensirchhofe statt.

Heute Mittag entschlief fanft nach langem Leiben meine einzige innigst geliebte Schwester

## Juie Siems,

geb Witimaack, welches ich tief betrübt im Ramen aller Verwandten ause ge. Florentine Wittmaack. Hamburg, den 19. Juli 1887.

### Zwangsversteigerung

Im Wege der Zwangsvollstreckung foll das im Grundbuche von Zappot Band 63 VIII., Blatt 295, auf den Namen des Mühlenmeisters Friedrich Wielte ju Boppot eingetragene, im Gemeindebezirk Boppot (Schulftraße) belegene Grundftud

am 22. September 1887,

Bormittags 9 Uhr.

vor dem unterzeichneten Gericht, an Gerichtsstelle, Bommersche Straße, Nr. 5, versteigert werden.

Das Grundstück ist 46 Ar, 40 Dm.
groß, mit 192/110 M. Keinertrag und einer Fläche von 32 Ar, 89 Dm. zur Grundsteuer, mit 270 M. Rutungswerth zur Gebäudesteuer veranlagt.
Auszug aus den Steuerrollen, bez werth zur Gebaudeltener veranlagt. Auszug aus den Steuerrollen, be-glaubigte Abschrift des Grundbuch-blatts, etwaige Abschäubungen und andere das Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kauf-bedingungen können in der Gerichts-schreiberei, an jedem Werktage von 11 bis 1 Uhr Vormittags eingesehen werden. (3398 werden. Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird

am 24. September 1887, Bormittags 9 Uhr, an Gerichtsstelle verfündet werden. Zopvot, den 16. Juni 1887.

Königliches Amtsgericht. Die Bureanvorfteherftelle bei der

Königl. Specialcommission ift möglichst jum 1. August d. J. neu

Bewerber — als welche lediglich vereidete Protokollführer aus dem Restort der Auseinandersetzungsbe-börde zuerlassen sind — wollen ihre Gesuche unter Beifügung eines selbstgeschriebenen Lebenslaufes und der Zeugnisse über ihre disherige Thätig-keit schlennigst bei dem Unterzeichneten

Regierungsrath Messen.

# 1. Tamm Nr. 19

in der Schlosserwerkstätte. Montag, den 25. Juli cr., Borsmittags 10 Uhr, werde ich am angegebenen Orte im Anstrage der Frau Netuhardt wegen Todessall und Anfgabe einer größeren Banfolofferei nachftebende febr gut erhaltene Dia-

ar. Valance mit fümmtl. Stanzen, 3 Bohrmafdinen, 2 Drebbante, 1 Neifendiegmaschine, 1 Blechicheere, 2 Lochitanzen, mehrere Allehem mit Baken n. Bohre-1 Feldschmiede, 1 Blasebala, 1 Bentilator, 1 großen Schleif-tein mit Schwinger.

stein mit Schwungrad, Riemen-icheibe und Treibriemen, ferner eine große Partei Schlösser-wertzenge, als: div Schraub-fiode, Jeilen, hämmer u. Am-hvie te

fowie 2 ciferne Grab=

Attter (für 1 u. 3 Perf.) u. viele andere zur Schlofferei gehörige Gegenstände

öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung versteigern. Die Besichtigung der Maschinen ist vom 20 d. W. ab in den Bor-mittagsstunden von 10—12 Uhr

## Janisch,

Gerichtsvollzieher, Danzig, Breitgasse Nr. 133 I

Weseler Kirchban - Geld-Lotterie. Hauptgewinn A. 40000, Loose a A. 3. Loose der Weimar'schen Lot-

# Beachten swerth! 15 Ausverkanf a

zu noch nie dagewesenen billigen Preisen meines noch gut sortirten Lagers in modernen Kleider-Stoffen und Besätzen, 100 Ctm. breit, reine Wolle, von 80 Pf. per Mtr. an, Lette Neuheit in denkbar bester Qualität v. 1,50 Mt. pr. Mtr. an.

Seiden-Waaren, schwarz und farbig. Merveilleux, garantirt reine Seide, v. 2,50 Mt. pr. Mtr. an.

Hochelegante Saison= und Wintermäntel. Winter-Modellmäntel für die Hälfte der früheren Preise. Regenmäntel und Sportjacken von 8 Mart au, Gummi-Regenmäntel in großer Auswahl, durchschnittlich 9 Mt.,

anstatt 20 bis 30 Mark. Hochelegante Modellkleider, hell und dunkel, 25 bis 30 Mf. Große Auswahl Prima Peluche für elegante Mäntel mit 25 Proc. Rabatt.

Teppiche, Mübelstoffe, Gardinen. Plaids und Fantasictiicher weit unter Fabrikpreisen. Den Restbestand Inlette und Weisswaaren

zu jedem nur annehmbaren Preise. W. Jantzen Nachfolger, Langgasse Rr. 42.

Die Oldenburger Versicherungs-Gesellschaft in Oldenburg

schließt unter consanten Bedingungen und zu billigen, festen Prämien Bersicherungen gegen Fenersgesahr, Blitzicklag und Gaserplosion, sowie gegen Spiegelglas-Bruchschäden. Nähere Auskunft u. sosortige Policen-Ertheilung durch den General-Agenten (2396

Th. Dinklage, Danzig, Breitgaffe Rr. 119.

Die Essig-Sprit-Fabrik

L. Matzko Nachf., Danzig, Altst. Graben 28,

empfiehlt Eisig, Gifig = Sprit, Einmache-Eisig n. Bierefilg in guter u. haltbarer Baare.

Reit-, Zagd- und

von wirklich wafferdichtem Rind=

leber, vorzäglich fest gearbeitet,

in Roß- und Rindleder gu ber=

Herren-Gamaschen

in recht leichtem, feinem Leber, sowie auch ftartere mit Doppel-foblen, empfiehlt (3416

Die Schuh=u. Stiefelfabrik

J. Willdorff.

Aürschnergasse 9.

Washinenfabril und

Gisengiekerei,

in Nähe des Nord-Oftseekanals in Stadt an Bahn, soll Alters halber mit geringer Anzahlung verkauft w. Abressen sub Ho 5448 an Saasenstein & Vogler, Hambura (3387

25-36 culm. Morgen vorzägliche Wiefen habe ich jur Deunutung (ameiter Schnitt) zu verpachten.
E. Mix, (3374
Krieffoll ver Hohenstein Westur.

Pianino

mit vorzüglichem Ton ift Borftabt. Graben 52, pt., fehr preiswerth zu vt.

60 000 u. 30 000 A. a 4% zur 1 St. zu hab Comt Heil Geiftg 112

Grite Saat- 11. We-

treide-Firmen

zu vertreten. Offerten sub Hco. 5449 an **Haasenstein & Vogler**, **Hamburg**. (3388

Ein unverheiratheter herrschaftlicher

Diener

mit guten Zeugnissen wird gesucht. Meldungen unter Nr. 3396 an die

ber hatelerin, geprüft oder nicht, ber hauptsache nach sedenfalls aber befähigt die hänslichen Arbeiten einer Schülerin der oberen Klasse einer höheren Töchterschule gewissen haft zu überwachen, ans guter Familie, ausgesticht wällschießt zum

energisch, möglichst musikaltich, jum 15 August, spätestens 1. October ge-sucht. — Bewerbungen mit Gehalts-

ansprüchen bitte ich unter Mr. 3370 in der Expedition dieser Beitung ein-

Expedition diefer Zeitung.

Ein eingeführter Agent für Flens=

Ein febr gutes freuglaitiges

obgefetten Breifen.

Außerordentliche Mitglieder-Versammlung

der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerk-Bereius der dentigen Tischer und verwandten Berufigenossen Berwaltungsstelle Danzig Sonnabend, den 23. Juli, Abends 81/4 Uhr, im Bereinslokal Borstädt.
Graben Kr. 9.
Tagesordnung: Wahl von 24 Abgesordnung: Wahl von 24 Abgesordnung: Wecke am 21. August 1887 in Berlin stattsindet.
Die örtliche Berwaltung.

Die Fahrt nach findet nicht statt.

Frist Cidbuiter. à Vfd. 80 m. 90 Vf.

R. F. Sontowski, Hausthor 5.

Zohanisbeeren rothe und weiße, ftengelfrei, tauft E. F. Sontowski,

Hausthor Nr. 5. (3410 Selvitthätige geränschl. Thürschlösser

(Deutsches Reichspatent), 2jährige Garantie. Alleinige Miederlage der Metall= waaren - Fabrik

C. F. Schulze & Co. Adolf Münch Schmiedegaffe 7.

> Gold Silber

tauft ftets und nimmt gu vollem Werth in Zahlung G. Seeger,

Juwelier u. Goldschmied, Goldichmiedegasse 22.

II. Damm Mr. 2, 1 Tr. werden Schirme jeder Art neu bezogen, alte Schirme in ben Lagen abgenäht, sowie jede Reparatur schnell und sauber ausgeführt.

M. Kranki.

**Dypothekenkapitalien** a 4% offerirt **Arosa.** Sundegasse 60.

Loose der Weimarschen 1.1.
Loose der IV. Baden-BadenLotterie a A. 2,10 bei
Th. Bertling, Gerbergasse 2.

Et ernster und heiterer Form, werden in der Example in der Examp

Angsburger 7 Gulben Loofen, Bufarefter 20 France Lovfen, Defterreichischen 1860er Loofen, Pappenheimer 7 Gulben Loofen, Kinnländischen 10 Thaler Loofen, beren nächste Ziehung

am 1. August Cr. ftattfindet, übernehmen wir zu Berliner Pramienfaten.

Meyer & Gelhorn,

Bank- und Wechsel-Geschäft, Langenmarkt No. 40.

# Orthopädische Anstalt.

Institut für Massage, Beilgymnastif und Clectricität. In besonderem Damenzimmer wird die Massage unter meiner Aufsicht durch eine von mir ausgebildete Gehilfin ausgeführt. (3012

Dr. Fewson, Brodbankengaffe Rr. 38.

# Tricot=Zaillen,

die größte Auswahl am Platze, empfiehlt zu den billigsten Preisen (2771)

1. Hallauser, Langaste 36, Special-Geschäft für Garne und Strumpfwaaren.

### Zur bevorstehenden Ernte empfehlen wir in anerkannt größter Auswahl

Mina=Bline in jeder Größe und zu jedem Breife, Miterlege-Plane bis 1200 Quadrat. Fuß groß, darunter auch eine größere Partie wenig gebrauchte,

Locomobil: und Dreschkasten-Pläne Staten-Plane in jeder Größe, mafferdicht.

Getreibe= und Mehl-Sade.

Signaturen gratis. Lieferung prompt und reell. Deutschendorf & Co.,

Fabrik für Säde, Pläne und Deden, Mildfannengaffe Nr 27.

Extrabestes Jagd- u. Scheiben-Pulver

aus den altrenommirten Fabriken von Cramer & Buchholz in Rönsahl und Rübeland, unübertroffen in Wirkung und allgemein als das Vorzüglichste anerkannt, mehrfach prämiirt, so auch auf der Internationalen Jagd Aus-

stellung zu Cleve, mit den beiden höchsten Preisen: — Silberne Staats-und goldene Ausstellungs-Medaille. — Sprengpulver aus denselben Fabriken, Zündschnur etc., Jagdpatronenhülsen Ia. Qual., Bleischrot, Hart-schrot, Revolver- u. Flobert-Munition empfiehlt zu reellen Preisen Rudolph Mischke, Langgasse 5. Bei Erkeantungen der Sänglinge und Kinder an

### Brechdurchfall und Darmfatarrh ernähre jede Mutter bas erfrankte Rind bis zum Eintreffen des Arztes

mit einer Wasseruppe von R. Knfeke's Kindermehl, bereitet unter strengem Ausschluß der Milch und jeder anderen Nahrung. R. Knseke's Kindermehl ist echt nur zu haben in den Apotheken in

Die Salfte von einem Biertel-Looje Gut erhaltene Selbstfostenpreise von 21 M. abzugeben. Abressen u. Nr. 3418 in b. Exped. erb. sind zu verk. Näheres Schäferei 19.

Die Cigarren-Fabrit von Ritzhaupt & Weber

in Heidelberg sucht für den provisionsweisen Bertauf ihres Fabrikats (3400

indine Verireier.

Einen Lehrling

fucht für fein Colonialwaarengeschäft zum sofortigen Gintritt Fried. Skoniecki, Johannisgasse 47.

Sin aweiter Inivector, sow Hofmftr.
Die sich die Stellmacherarbeit mit übernehmen, Kutscher und Diener jürs Land empfiehlt W. veldt, Jopengasse 9. Damen finden in discreten Fällen iorgl. freundl. Aufnahme bei einer Willa einer Brila einer Borftadt. Off. u F. N.61 postlagernd Alte Reustadt Magdeburg.

In Renfahrwaffer wird Benfion m. kt. Zimm. v. e. älteren Dame f. 36 d. monatlich gesucht. Offerten unter Nr. 3412 in der Expedition dieser Ztg.

Ricertitraße 16 ist zum 1. October eine Winterwohnung, Entree, 4. Stuben, 2 Ber., Küche, Keller 2c. zu (3414

Die sämmtlichen Ober= und Unterräume im Goldenen Herz-Speicher

in der Kiebitgasse, am Schienenstrang gelegen, sind zu vermiethen. Räheres Schäferei 19 (3403

Das Ladenlotal Langgasse No. 26 ift zu vermiethen.

Georg Lorwein, Langgarten 6.

Dundegane 43. Saal-Stage, 7 Zimmer 2c. zu vermiethen. Näh. part. vorne.

2 herrschaftliche Wohnungen 4 u 3 Zimmer find jum 1. Oct. ju vermiethen. Sandgrube 32, 2 Treppen.

> Langgane und Portechaisengaffe-Ede ift pon sofort ein Labenlotal mit Gaseinrichtung ju vermiethen. Räberes Langnaffe 66 im gaben.

Eine elegant decorirte Woh-nung, aus schönen großen Zim-mern bestehend, Saaletage, in guter Stadtgegend gel., passend für einen unberheirath Herrn, Arzt, Zahnarzt, Musstlehrer aber auf file kiere Damen ist ober auch für ältere Damen, ist jum 1. October zu vermiethen. Gefällige Meldungen unter 3393 in der Exped. d. Itg.

1. **Damm** 7 ift die neu decorirte 1. Etage, 6 3. und Bubehör, sofort oder später au vermietben. Näheres im Geschäft.

Deil. Geiftgaffe 68 ift die berrich 2. Stage, bestehend aus 3 Zimmern, Kabinet, hell. Rüche und Zubehör wegen Domicil-Beränderung sofort oder per

1. October zu vermiethen. Räheres parterre oder britte

Shoewe's Restaurant, 36, Beiligegeiftgaffe 36, bringt fich dem hochgeehrten Bubli-

fum hierdurch gang ergebenft in Ers

Kurhaus Westerplatte. Täglich, außer Sonnabends: Grokes

Militait Goncert Entree Bochentags 10 &, Sonntags 25 & H. Reissmann. NB. Abonnements-Billets für die Concerte der Saison an der Kasse

Freundschaftl. Garten. Auch bei ungunftigem Better Sente und folgende Tage:

Teipiger Sanger. Anfang Sonntag 7½ Uhr, Wochen-Kassenpreis 50 &, Kinder 25 & Billets a 40 Pf. an den bekannten

Milchpeter. Freitag, den 22. Juli 1887:

Gr. Garten-Concert von der Kapelle des 3. Oftpr. Gren. Regiments Rr. 4 unter Leitung ihres Kapellmeisters herrn Sperling. Abends brill. Erleuchtung d. Gartens. Anfang 7 Uhr. Entree 10 &.

Cafe Noetzel. Mittwoch, Freitag und Sonntag:

unter Leitung bes Berrn Wolff. Entree a Person 10 &. Anfang Wochentags 6 % Uhr, Sonn-tags 4 Uhr, Ende 10 % Uhr.

Sommer-Theater in Boppot (Hotel Bictoria.)

Direction: Seinrich Rofe. Freitag, den 22. Juli. Die relegirten Studenten. Lustspiel in 4 Acten von R Benedig.
Sonnabend, den 23. Juli. Graf Waldemar. Schauspiel in 5 Acten

von G. Frentag.

Drud u. Verlag v. A. W. Kafemann